

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









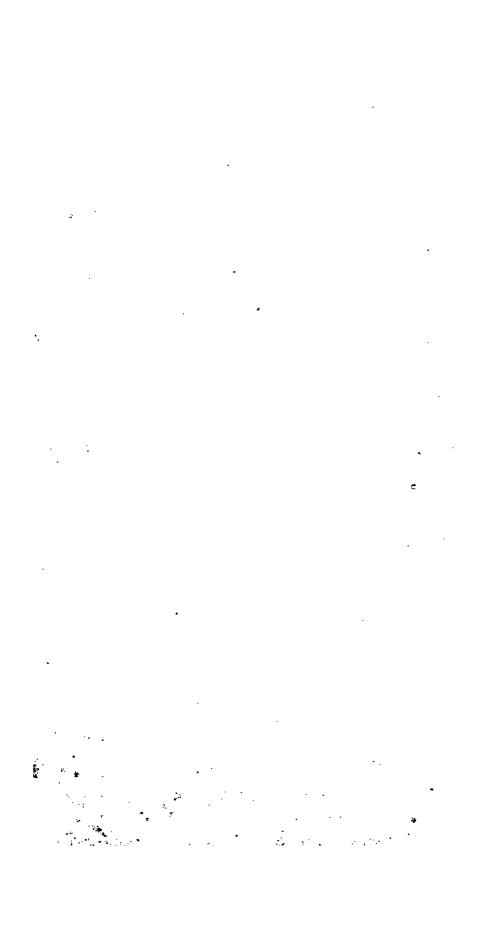

\* 

## Reise um die Welt

in ben Jahren 1844-1847.

. Bon

## Carl Grafen von Gört.

3meiter Bant.

Reife in Westindien und Sudamerika.

Mit einer Rarte.

Stuttgart und Cübingen.

3. S. Entta's cher Berlag.
1853.

1.2

Buchbruderei ber 3. . Cotta'fchen Buchbanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

Erster Abschnitt. Antunft in Habans — Palmen — Klima — Leben in ben Straßen — Spaziergänge — Morbthaten — Tacon — Amerikanische Angrisse — Negerverschwörung — Corvette vom Stapel — Stiergesechte — Teatro be Tacon — Tabaksabrikation. Seite 1—29.

Zweiter Abschnitt. Angerona — Garten von Cuba — Don André — Kaffee- und Zuckerbau — Negercharakter — Butts' Reise in Guinea — Stlavenhandel — Behandlung — Creolen — Hahnenkämpse — Wasserjagd — Hirschjagd zu Pferd — Tropische Natur — Bon Habana nach der Südkliste — Bataband — Santiago de Cuba. Seite 30—93.

Dritter Abschnitt. Jacmel auf Haiti — Militärische Carristaturen — Ritt nach Ports aus Prince — Waffenwacht — Geschichtsliches — Rivière's Aufstanh — Bollscharakter — Weiße — Farbige — Minister — Schulen — Finanzen — Zuckerpstanzung — Armee — Leichenfeier — Pierrot's Sinzug — Rücktehr nach Jacmel — Faustin Soulouque. Seite 94—164.



...





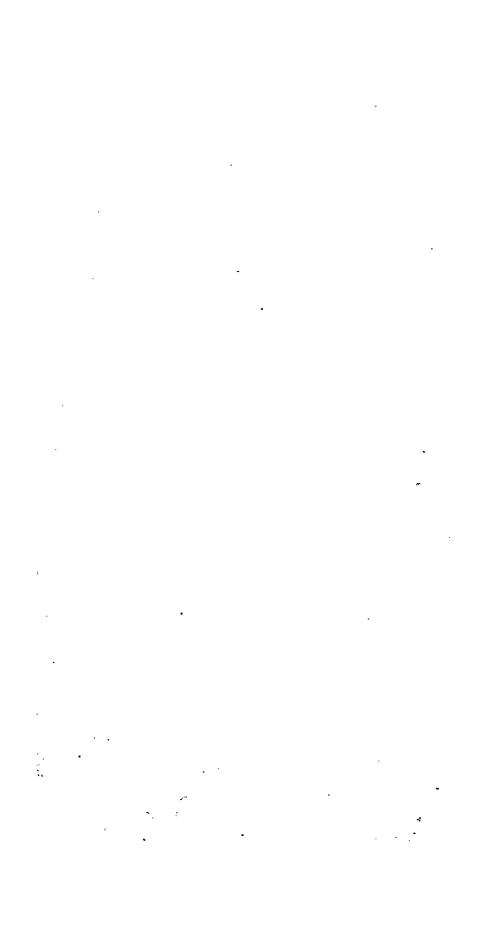

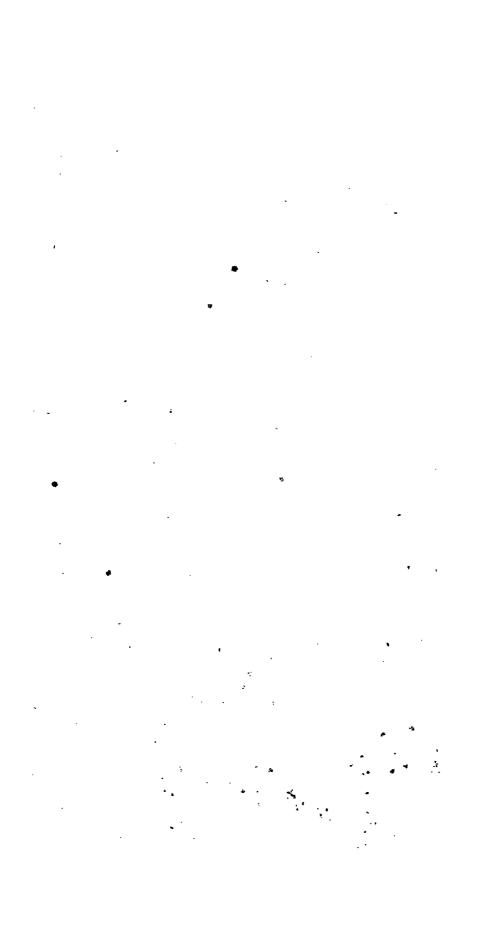

# Reise um die Welt

in ben Jahren 1844-1847.

Bon

## Carl Grafen von Gört.

3meiter Banb.

. Reife in Westindien und Sudamerika.

Mit einer Rarte.

Stuttgart und Eübingen. \*
3. S. Estta's Ger Berlag.
1853.



...

į









# Reise um die Welt

in ben Jahren 1844-1847.

Bon

## Carl Grafen von Gort.

3meiter Banb.

Reife in Westindien und Sudamerika.

Mit einer Rarte.

Stuttgart und Cubingen.

3. S. Estta's oper Berlag.
1853.

# Beife ninemer Weit

to bes July West, and or

WILL WAR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PE

TENENT VILLENIES

advisable for automore or units

District District

anadings involved

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart.

#### Inbalt.

Erster Abschnitt. Ankunft in Habans — Palmen — Klima — Leben in ben Strassen — Spaziergänge — Morbthaten — Tacon — Amerikanische Angrisse — Negerverschwörung — Corvette vom Stapel — Stiergesechte — Teatro be Tacon — Tabaksabrikation. Seite 1—29.

Zweiter Abschnitt. Angerona — Garten von Cuba — Don André — Kaffee- und Zuderbau — Negercharakter — Butts' Reise in Guinea — Stlavenhandel — Behandlung — Creolen — Hahnenkämpse — Wasserjagd — Hirschiagd zu Pferd — Tropische Natur — Bon Habana nach der Sildkisse — Batabanó — Santiago de Cuba. Seite 30—93.

Dritter Abschnitt. Jacmel auf Haiti — Militärische Carristaturen — Ritt nach Ports aus Prince — Waffenwacht — Geschichtsliches — Rividre's Aufstand — Bollscharafter — Weiße — Farbige — Minister — Schulen — Finanzen — Zuckerpflanzung — Armee — Leichenfeier — Pierrot's Ginzug — Rücktehr nach Jacmel — Faussin Soulouque. Seite 94—164.

.F.

Bierter Abschnitt. Ueber Puerto Rico nach St. Thomas
— Lage — Miliz — Santa Cruz — Anban — Lotophagen —
Generalgouverneur von Scholten — Stlaverei — Phangerisen —
Albino — Zitteraal — Krankheit — Tropisches Klima — Mond
— Silblicher himmel. Seite 165—203.

Fünfter Abschnitt. Die kleinen Antillen — Westindische Dampsschiffe — Tortola — St. Kitts — Kesis — Montserrat — Antigua — Guadaloupe — Dominica — Martinique — Landung — St. Pierre — Lanzenschlange — Experimente — Französische Ereolen — Grenader — Beehive — Gastfreiheit — Folgen der Emancipation — Freie Neger — Kolibri — Negenzeit — Nach Barbadoes — Seekrankheit, — Tobago — Englische Kirche — Seite 204—258.

Sechster Abschnitt. Britisch-Guiana. — Georgetown in Demerara. — Musquitos — Gefundheitszustand — Holländer — Reger-Emancipation — John Bull — Kriss — Einwanderung — Warnung für Deutsche — Coolies — Portugiesen — Demagogen und Abolitionisten — Englische Taselfreuben — Pfesserresser — Negerbevölkerung. Seite 259—304.

Siebenter Abschnitt. Essequibo — Elborado — Fahrt auf bem Essequibo und Supiname — Ansiedlung Indiana — Leben im Urwald — Indianer — Natur — Balmpra — Schotten — Strascolonie — Lebensmittel in den Tropen — Der Mazaruni und Cununi — Anssätzge — Wissionen — Bechselsieber — Rücklehr nach Georgetown. Seite 305—349.

Achter Abschnitt. Ueber Grenaba nach Jamaica - Port



Royal — Kingston — Maroon-Neger — Lootsen — Santa Marta — Cartagena — Chagres — Reise auf bem Fluß — Bevöllerung — Cruces — Ritt nach Panama — Plan ber Durchstechung — Alexander von Humboldt. Seite 350—383.

Reunter Abschnitt. Panama — Bolksvergnilgen — Kirchen — Die Brig Mazeppa — Seeleuchten — Sturm — St. Elmsseuer — Die Linie passirt — Payta — Bilste von Sechura — Ballssichfänger — Krantheiten ber Seeleute — Reinigungsprocch — Callao — Quarantäne. Seite 384—420.

Zehnter Abschnitt. Landung in Callao — San Lorenzo — Fahrt nach Lima — Gastfreiheit — Deutsche Kausberren — Leben in den Straßen — Saya y manto — Kirchen und Klöster — Museum — Theater — Stiergesechte — Corso — Beibnachten — Creolen — Politische Wirren — Armee — Indianer — Curopäer — Klima — Warnung für Auswanderer — Chorillos — Luxin — Ruinen von Pachacamac — Ausgrabungen — Cajamarquisla. Seite 421—469.

Eilster Abschnitt. Reise in die Andes — Cocachacra — Matticanas — Maulthiere — Flora — Pöppig — San Matec — Yaulipaca — Die Beta — Wasserscheibe von Antarangra — Moroccha — Klima — Bergwertbetrieb — Indianer — Leibeigenschaft — Berschlossener Haß — Llama — Ausstug nach dem Plateau — Die zwei Cordilleras — Jagd — Puipui — Condor — Stärke des Schalls — Rücktehr nach Lima. Seite 470—500.

3wölfter Abichnitt. Entschluß zur Reise nach China --Rückblick auf Amerika -- Die Bereinigten Staaten -- Spanisches

#### VIII

Amerika — Westindien — Zukunst — Ehinesen — England — Leben an Bord — Malapische Mannschaft — Thierwelt — Passatwinde — Die Linie passirt — Weridian der Antipoden — Magellan'sche Wolken — Robewald Island — Sappan und Tinian — Bashees Inseln — Sturm im chinesischen Meer — Ankunst des Lootsen. Seite 501—530.

### Erfter Abschnitt.

Habana.

Wir erreichten Sabana, bas Biel einer furzen aber fturmischen Ueberfahrt von ber Munbung bes Miffissippi ber, am 9. Januar 1845 in ber nacht. Mit höchster Ungebuld erwartete ich ben Anbruch bes Tages, an welchem mir ber Eintritt in die Herrlichkeit ber Tropen beschieden fein follte, und biese lette Racht die wir noch an Bord im hafen zubringen mußten, war wohl für manchen von une, wie für mich felbst eine schlaflose. Der erfte Blid auf Stadt und hafen ift weniger prächtig, als schön und charafteristisch, und ba er auf Balmen fällt, poetisch genug: hohe, theils felfige Ufer find von gewaltigen Befestigungen gefront, welche bie enge Einfahrt wie bas weite Beden biefes wegen feiner Größe und Sicherheit weltberühmten Safens beherrichen; öftlich auf einer grünen Hügelreihe erheben sich bie Caftelle bes Morro und nach innen ber Cabaña, an

beren Fuße mein glückliches Auge die ersten Palmen erblickte; gegenüber die Stadt, ziemlich flach gelegen, beren Thürme hinter dem Mastenwald zahlreicher Schiffe hervorragen; die Kirchen, ehrwürdig aussehende Kolosse von alterthümlichem Charakter, dann die Häuser mit flachen Dächern, bald hoch bald niedrig, mit Arkaden und Gallerien versehen, und in den lebhastesten Farben, blau, gelb und grün angestrichen, erfreuen den Blick, dem nach den schmuck- und ausdrucklosen Backsteinmassen der Bereinigten Staaten ein solches Bild doppelt willstommen ist. Ein prächtiger reiner Himmel und eine weiche Wärme der Luft, die in dieser Jahreszeit noch nicht drückend ist, vollenden den Eindruck.

Man hatte uns alsbalb nach einem Gasthof gewiesen, ber unter ber Leitung eines Nordamerikaners nordischen Comfort mit den Borzügen, welche die Bauart der Wohnungen in heißen Ländern gewährt, zu vereinigen versprach. In der That bestand Mansion House, das war der Name, mehr aus offenen Gallerien als aus geschlossenen Räumen; weite offene Gänge umgeben von allen Seiten den inneren Hof, für den Genuß der frischen Luft wie des Schattens gleich zweckmäßig, und hier war nicht nur jede Bequemlichseit des Ausenthalts, sondern auch der Speisetisch hergerichtet, während nur eine geringe Zahl von Kammern nach außen zu zum nothdürstigen Unterkommen der Bewohner diente. Hier

mußte benn die Abwesenheit jeder Wohnlichkeit, der gesplättete Fußboden, die Läden welche die Fenster ersetzen, für einen erfreulichen Beleg des glücklichen Klima's gelten, das jede Fürsorge in welcher der arme Rordsländer seinen Comfort sucht, entbehrlich machte.

Dieser Gasthof war ber Sammelplatz einer Zahl von Deutschen, welche theils fremb wie ich und Gäste im Haus, theils schon länger anfässig, sich Mittags und sonst du vereinigen pslegten. Ich fand vielen angenehmen Umgang unter ihnen, und wir genoßen so doppelt die größeren und kleineren Ausslüge in der neuen, so reizenden Umgebung. Wenn der Fremde in einer europäischen Stadt es sich meist angelegen sein läßt, die Sehenswürdigkeiten in ungemüthlicher Hast abzusertigen, so lädt das tropische Klima dagegen zum trägen Genuß aller Eindrücke ein, ja es verbietet jede Uebermüdung, die, in der Sonnenhitze namentlich, gefährlich werden würde.

Ein erster Ausgang in den Straßen von Habana ist höchst anziehend und an neuen, erotischen Bilbern reich. Durch die engen und winkeligen Straßen, die nach füblicher Art den Amwohnern wie ein Borplat ihrer Häuser bienen, treibt sich eine bunte Menge; neben den stattlichen Figuren der Spanier die Neger in abenteuerslichem, dem Klima entsprechendem Aufzuge; Reiter auf Pferden und Maulthieren die meist in raschem Galopp baher sprengen bedrängen unablässig den Fußgänger,

und gar bas landesübliche Fuhrwert ber Bolante, welches auf ben Fremben einen großen Einbruck zu machen pflegt: bie Bolante ift zweisitg mit Berbed, hat zwei Räber von sechs Fuß und eine unmäßig lange Gabelbeichfel, bergeftalt baß bas Pferd wohl zehn Fuß von der Achse entfernt ift; das Auffallendste aber ift baß ber Sigkaften nicht über ber Achse, sonbern in ber Gabelbeichsel hängt und gleichmäßig auf Achse und Pferd laftet; biefes ift meift ein Bony, mit furz abrasirter Mahne, ben Schweif in einen Bopf geflochten ber an ben Sattel gebunden ift; auf bem armen Thier, bas fo gang gegen die Regeln bes Gleichgewichts feine Laft gieben muß, fitt obenbrein ber Calefero, ein Reger in Jodenjade und ungeheuren Leberkamaschen, ber Sporen an ben nadten Fuß geschnallt. Man sist beguem in diesem seltsamen Kuhrwerke, und ist burch bas Verbed und ein noch bavor gespanntes blaues Tuch gegen bie Sonne geschütt; boch und niedrig bedient fich ber Bolante, bie bas Wahrzeichen von Habana und oft fehr elegant geschmuckt ift, ja als theuerster Besit bei mangelnbem Raume nicht felten im Wohnzimmer ihren Plas findet. So originell und hubsch die Volante sich in ber Straße ausnimmt, fo verberblich ift fie bem Fugganger und Reiter, ber oft von ben hohen breitspurigen Rabern noch erreicht wirb, wenn er bem Pferbe längst ausgewichen ift. In ben ungepflafterten Straffen fehlt es an Staub

und Schmut nicht, besto angenehmer aber ist es, baß bieselben ganze Strecken hindurch mik Leinwandbächern von Haus zu Haus überspannt sind.

Man pflegt ben Fremben zuerft auf bie Plaza be armas, ben Saupt- und Parabeplas, ber in feiner spanischen Stadt fehlt, zu führen, und ber Einbruck ift allerbings ein schöner und mir unvergeflicher. Die Statue bes Königs Ferbinand VII., beschattet von vier herrlich gewachsenen Königspalmen, nimmt bie Mitte bes ansehnlich großen Plages ein, ben auf einer Seite ber Balaft bes Generalcapitains, in maurischen Kormen, und andere ansehnliche Gebäube begrenzen, fammtlich in ben lebhafteften Farben angestrichen, die sich an bem tief blauen, immer flaren himmel gar ichon abzeichnen; bei uns würden folche Farben fich geradezu abgeschmadt ausnehmen. In einem bescheibenen Winkel fteht bie Rapelle bes Columbus, auf ber Stelle errichtet, wo er bie erfte Deffe auf bem neu entbedten Cuba lefen ließ. Allabenblich versammelt sich auf ber Plaza die schöne Welt, um in ber Ruble fich zu ergeben und bie treffliche Militarmufit ju hören, für ben Reisenben ber aus Nordamerifa fommt ein lang entbehrter Genuß. Diese Musik und die fübliche Umgebung in einer unendlich klaren Mondbeleuchtung vereinigen sich zu einem wahrhaft zauberischen Effekt, und bie Plaza be armas von Sabana gehört zu ben Reiseerinnerungen, die eine

schmerzliche und leidenschaftliche Sehnsucht in mir erweden können; das schöne Wort Goethe's, daß wer Neapel gesehen, nie ganz unglücklich werden könne, läßt sich recht eigentlich auch auf die Tropen anwenden; aber umgekehrt möchte ich auch sagen, daß wer solche Herrlichkeit geschaut, jenen Stachel der Sehnsucht lebenslang fühlen, und in diesem Sinne auch nie ganz glücklich wieder werden wird.

Neben biefer Plaza besitt die Stadt wenige Schonbeiten, die ausgenommen welche sie bem hochverdienten Generalcapitain Lacon verbankt; das Presibio be Tacon (Befängniß) ift vielleicht bas schönfte Bebäube von Habana, nicht minder großartig ift das von ihm erbaute Theater, und die von ihm angelegten Spazierwege. Der Bafeo be Tacon und be Ifabel fegunda find unschätbar für bie Bewohner ber Stabt; auf letterem besonders pflegen die Damen in ihren Volanten einen Corso in unabsehbarer Reihe zu halten, während schöne Bromenaben für Fußganger baneben angelegt finb; eine Statue ber Königin, als Rind bargeftellt, ift freilich ein Mufter einer unfünftlerischen Ibee, weiterhin verewigt eine Marmorgruppe bie indianische Königin Sabana, von ber bie Stadt ihren Ramen, vollständig San Criftobal be la Sabana\* herleitet. Die Stabt verläuft

<sup>\* 3</sup>ch fchreibe Sabana, nicht Savana ob er gar Savannah weil bie Spanier felbft ber Regel nach fo fchreiben. 3m Spanischen,

weithin in Vorstädte mit sehr unansehnlichen Gebauben, während die innere Stadt meist Fesse, weitläusige Häuser enthält, nach Nürnberger Art um einen großen Hof
herumgebaut, aber freilich weit luftiger. Glassenster gehören zu den Seltenheiten, und es sind nur hie und da
als besonderer Lurus Scheiben in die Läden eingelassen,
oft reichen die Fensteröffnungen bis auf den Boden des
Jimmers, und sind nur vergittert. So zeichnet sich auch
das Innere durch große Einsachheit der Ausstattung, selbst
bei den Reichsten aus, vor Allem sind weite luftige Räume
geschätzt, die man durch Tapeten, Teppiche oder schwere
Möbel nicht beengen mag; diese letztern besonders sind auf
Kühlung berechnet, und der Ehrenplatz den man dem Besucher anweist, ist der Sessel der am meisten im Juge steht.

Die winterliche Kühle, auf der Nordfüste Euda's noch sehr bemerklich, welche das Thermometer kaum über 21° steigen ließ, war dem Genuß der Umgegend sehr sörderlich, und obwohl die nächste Umgebung der Stadt sich durch armen Boden und geringe Fruchtbarkeit auszeichnet, hat man doch überall den schönen Blid auf Stadt und See, und auf prächtige Palmengruppen; eine wirklich tropische Landschaft muß man aber erst im gehen indes d und v so in einander über, daß ich 3. B. Billard einmal Viliar geschrieben gesehen habe, auf einem Wirthshausschilb freilich, nicht in der Grammatik. Der Titel Habana's ist außerdem siempre sidelisima, und auch Cuba trägt den wohlverdienten Ramen la siempre siel (sidèle) isla de Cuba.

Innern suchen. Die immer malerischen und in ihren Umriffen graziofen Befestigungen, an benen bie nachfte Umgegend Sabana's fo reich ift, zieren biefelbe ungemein; nach bem Fort Principe, weftlich am Seeufer gelegen, führt jener Baseo be Tacon, ein mit schönen Unlagen gezierter Spaziergang; öftlich von bem Safen und über die Citabelle Cabaña hinaus machte ich interessante Ausflüge an ber Seefüfte, welche burch ihren Muschelreichthum besonders lohnten, aber sonft bas Bilb einer traurigen Einobe gaben: bort fah ich zum erftenmal ben Cactus in seiner Naturwüchsigkeit, bis zu aftigen Baumen von 10-15 Fuß Sohe emporgeschoffen, und beobachtete wie biese Pflanze ganz und gar als bie Diftel ber Tropen besonders an steinigen und unfruchtbaren Stellen zu gebeihen pflegt. Wenn ich Muscheln eingetragen hatte, so wurde ich nicht felten überrascht meine Ausbeute am nächsten Tag auf ber Flucht zu finden, benn fast jedes ber ans Ufer gespülten Behäuse pflegte jenen merkwürdigen Bernhardsfrebs zu beherbergen, ber mit bem schuppenlosen Schwanz sich in solchen geborgten Wohnungen befestigt und sich gang in ihnen verfriecht, bieselben auch wieder aufsucht wenn man ihn gewaltsam baraus entfernt.

Unfer Lieblingsspaziergang pflegte nach ber Punta, einem Castell an ber westlichen Spipe bes Hafens zu führen, wo beim Nordwind eine heftige Brandung

;

ftattfindet; biefes Vergnugen wurde und indes fehr verleis bet, seit wir von einem Detachement Solbaten überrascht wurden, die gerade bort eine greuliche Prügelerecution an einem Neger vornahmen, wenige Tage barauf wurben an berfelben Stelle gar ein paar Solbaten erschoffen, und ba war es mit unserer Borliebe für ben Ort vor-Allerdings war gerabe ber. Fall biefer zwei Berbrecher eben fo haarstraubend, als belehrend für bie Sittengeschichte Sabana's: es waren bies zwei Solbaten, Catalanen von Geburt, welche in einem ber spanischen Regimenter auf Cuba\* bienten, und Streit mit einander befommen hatten, ben fie nach Landessitte mit Deffern auszufechten beabsichtigten; sie geben bin, sich bei bemfelben Sanbler ein paar Meffer von gleicher Große ausjusuchen, als bem Einen Bebenfen fommen, baß fie als Landsleute im fremben Lande einander doch nicht feindlich fein follten; er theilt feine verfohnlichen Gebanken bem Andern mit, ber sie willig aufnimmt, aber fragt: "Was follen wir nun mit ben Meffern anfangen?" Da antwortet ber Erste: "Laff' und einen paisano (Eingebornen, Creolen) umbringen." Befagt gethan, fie ftoßen bem Erften Beften bem fie begegnen, einem jungen allgemein geachteten Mann von guter Familie, ihre Meffer in die Bruft, schligen noch einem Neger ber fich ba= zwischen wirft, den Bauch auf, werden aber dann, und

<sup>\*</sup> Die Regierung pflegt Cuba als Strafftation ju benuten.

awar in einer Kirche, wohin sie sich geflüchtet gepackt. und erlitten die verbiente Strafe, burch Erschießen von hinten, in jenen Tagen. Mehr als eine Greuelthat bie während meines furzen Aufenthalts in Habana vorging, finde ich in meinem Tagebuch aufgezeichnet; fo brachte gleich am ersten Tag ein wegen einer Mordthat flüchtiger Neger, ber in einem Boote über die Bai au entkommen suchte, als er fich von seinen Verfolgern erreicht sah, erft ben Fährmann um und sprang bann in die See, wo ein Haifisch, von benen die Bai wimmelt, ihn fast augenblidlich verschlang. Solche alltäg= liche Schauberscenen erinnerten an die schlimmften Zeiten ber Verberbniß ber Colonie, indeß versicherte man mich baß es boch jest weit beffer sei als früher; ein besto schwärzeres Bilb entwarf man von ber Zeit ehe ber treffliche Tacon Generalcapitain (von 1834 - 38Damals magte es Niemand bes Abends auszugeben, am Tage hielt man fich mit größter Mengftlichkeit ben Ruden frei, und flüchtete sofort auf bie andere Seite ber Strafe, sowie man eine nur halb verbachtige Rigur erblidte; um bie Strafeneden lavirte man in weiten Bogen, und wenn gar Jemand Gelb mußte transportiren laffen, fo genügte ein Beleit von Solbaten nicht, sondern man schloß die tragenden Reger mit Ketten an bie Gelbfaffe an, um fo beren Raub zu erschweren. Tacon verbot bas Tragen von Waffen, wie er schon

begonnen hatte bas Hazardspiel, als bie Wurzel alles Uebels zu verbieten, und als er feinen Befehlen mit eiserner Strenge Folge verschaffte, auch einige angesehene Uebelthater schonungelos hinrichten ließ, erlebte bie Colonie balb bie Früchte seiner heilfamen Maagregeln, und feine Berbienfte finden in bleibenber bankbarer Unerfennung ben schönften Lohn. Dermalen war Sabana nicht nur wirflich sicher, sonbern bie Befahren benen ber Fremde etwa ausgesett war, brohten eher von ben Dienern ber öffentlichen Sicherheit als von Uebelthatern. Es war eine sprüchwörtliche Warnung geworben, welche Beber ben spater Ungefommenen mit großem Gifer mite zutheilen pflegte — vor ben Schildwachen und Rachtwachtern, und vor bem Bieh in ben Strafen. Erftere nämlich pflegten Jeben ber auf Unrufen nicht alsbalb, und zwar auf gut castilianisch antwortete, ohne Umstände niederzuschießen, und man citirte wirkliche beklagenswerthe Folgen bloger Digverftandniffe; besonders waren bie Serenos\* ober Nachtwächter mit ihren Langen von uns gefürchtet, und bas Losungswort España, und weiteres Anrufen paisano, pflegte mit großer Willigfeit zu erfolgen. Was bie Warnung vor ben Maul-

<sup>\*</sup> Sie haben auch bas Wetter jebe Stunde auszurufen, und da unter diesem glücklichen himmelsstrich bas heitere Wetter die Regel bilbet, ist dieser Name, der glaube ich auch in spanischen Städten üblich ist, entstanden.

thieren und Rindern betrifft, so war sie ebenso nütlich, benn biese Thiere pflegen sehr übel behandelt, und baburch tücklisch selbst gegen Borübergehende zu werden.

Bie die Ueppigfeit tropischer Lander von den Schattenseiten feinblichen Klima's und gefährlicher Thiere begleitet ift, so hat in ahnlicher Weise ber fostliche Besit ber Insel Cuba solche Schattenseiten in ben höchst ernsten und gefährlichen politischen und socialen Berhältniffen. Ein militärischer Despotismus wie er bort besteht, ift mehr benn irgendwo gerechtfertigt, und wenn auch in ben Distriften wo bie großen Pflanzungen sind, schroffe Meußerungen ber Autorität wenig ober nicht vorkommen, so erforbert eine Stabt von 180,000 Einwohnern mit ihrer gemischten Bevolferung bie fie ju einer Art Weltftabt macht, ichon an fich ein energisches Auftreten, von ben eigenthumlichen Schwierigfeiten gang abgesehen welche hier vorliegen. Cuba als letter größerer Reft bes einst unermeglichen spanischeinbischen Reiches, aber immer noch "ein Königreich werth", reizt um so mehr bie Habgier und bie Vergrößerungefucht ber Nachbarn, und wenn England burch bie Durchführung ber Regeremancipation factisch barauf verzichtet hat, Reichthum und Macht aus Westindien zu schöpfen, also auch auf Euba nur einen bedingten Werth legen fann, so ift beffen Erwerbung besto lockenber für nordamerikanischen Unternehmungsgeift, und schon strategisch sehr werthvoll, ba Cuba ben Golf von Mexico in einer ben Anliegern febr bebenflichen Weise beherrscht. Richt minder reizt ber unenbliche Reichthum ber Natur, bie großen noch unbebauten Streden, und bie Lage bicht am Wenbefreise, fowie die Frische bes gebirgigen Theils welche die Einwanberung von Weißen, freilich nicht zur Felbarbeit, erleichtert. Erwägt man babei bie ansehnliche Menge von Umerifanern welche sich in ben verschiedenften Berufsarten bereits bort angestebelt, sowie bas Borhanbenfein einer migvergnügten Bartei unter ben Colonisten, bie nirgends fehlt, so bebarf es faum noch bes Hinblicks auf die jungften Unfalle auf Cuba, um die scharfe Bachsamfeit ber spanischen Regierung gerechtfertigt zu Allerdings macht biefelbe im Contraft zu ber laren Regierungoform ber Bereinigten Staaten einen eigenthümlichen Eindruck; zehntausend Mann spanischer Truppen bilbeten schon bamals bie Besatung von Sabana, und weitere zehntaufend waren in andere Barnifonen vertheilt; die martialische Saltung dieser eingebornen spanischen Mannschaft die von brei zu brei Jahren wechfelt, fällt neben bem schlaffen, weichlichen Befen bes Creolen\* hinlanglich in bie Augen, um es begreiflich

<sup>\*</sup> Ereole ist jeber in einer tropischen Colonie von weißen Eltern Geborne, im engern Sinne namenilich der Abkömmling der romanischen Böllerstämme, Franzosen, Spanier, Portugiesen. So sprechen die Yankees von Creolen in New-Orleans, unter benen sie abkömmlinge der ursprünglichen französischen Ansiedler verstehen.

ju finden, daß bie Regierung Jenen lieber als ben Letteren bie Sicherheit eines fo beneibeten Besitzes anvertraut; fie folgt babei ihren alten Trabitionen, welche bie Autorität in ben Colonien ftete in bie Sanbe von Angehörigen des Mutterlandes gelegt, die eingebornen Creolen aber von wirklichem Machtbesit ausgeschloffen erblicen läßt; wir werben bem creolischen Charafter fortan noch öfter begegnen und bie Auffassung begreifen lernen, baß ber Creole, sinnlich und indolent, mehr jum Beherrscht= werben als zum Herrschen geschaffen fei. Daß aber ein Stand welchen man sustematisch vom Antheil an ber Herrschaft ausschließt, bamit ein Berd ber Unzufriebenbeit wird, ift natürlich genug. Berhängnisvoll ift barum die Phrase die neulich im Senat der Vereinigten Staaten fiel: "wir achten bie Rechte Spaniens, aber wir wissen bag bie Frucht wenn sie reif ift, uns von felbst in ben Schoof fallen wird." Wird England es magen, ben Ruf seiner Unbezwinglichkeit zur See in einem verzweifelten Kampf um Cuba auf's Spiel zu fepen, wenn es fo weit ift?

Richt minder ernst fordern die Stlaverei-Berhältnisse zur Wachsamkeit auf. Die Schwarzen in einer Bevölkerungszahl von 550,000 stehen nur 450,000 Weißen gegenüber, die Reger auf Cuba sind überdies im Durchschnitt um mehrere Generationen der afrikanischen Abstammung näher als in Nordamerika, und ber

noch lange nicht vollftanbig unterbrudte Stlavenhanbel und Schmuggel führt biefer schwarzen Bevolferung alljährlich Elemente zu, die Wildheit und Thatfraft in ihr lebendig erhalten. Gine Regerverschwörung ber gefährlichsten Urt im Frühjahr 1844 wurde nur burch einen Bufall unmittelbar vor bem Ausbruch entbedt: es war nichts Geringeres im Werfe, als sammtliche Solbaten an Einem Tage zu vergiften; bie schwarzen Arbeiter in allen Badereien waren gewonnen, und für ben Fall bes Gelingens war ichon ein Prafibent von schwarzem Blute bestellt, ber nach ber Ermordung aller Beißen bas Regiment wie in Saiti übernehmen follte. Der Präsident und viele Räbelsführer wurden hingerichtet, die meisten freien Reger von ber Insel verbannt, und unter ben aufgestandenen Schwarzen ein furchtbares Blutbab angerichtet. Die Untersuchungscommission von Matanzas bezeichnete rudhaltslos ben ehemaligen englischen Consul Turnbull als ben Urheber und Leiter bieses verbammlichen Unternehmens. Wenn ein Englander in diesem Fall sich in seine Philanthropie zu hüllen vermag, fo leuchtet boch ein, baß auch ein anderer Feind ber spanischen Macht auf Cuba fich ber furchtbaren, aber freilich zweischneidigen Waffe mit Erfolg bedienen wurde konnen, bie Reger gegen ihre Unterbrucker zu bewaffnen.

Der Generalcapitain, in beffen Sand eine fast

königliche Gewalt und die schwere Verantwortlichkeit bieser Berrichaft gelegt ift, tritt überall mit entsprechenben Ehren und Glanze auf; nicht leicht fah ich eine schönere Mannergestalt mit ftolzerem Unftanb, als ben bamaligen Beneralcapitain D' Donnell, einen Mann ber übrigens, und zwar gerade bei Anlaß jener Regerverschwörung, leiftete mas fein Meußeres verfprach. 3ch konnte ihn und fein volles glanzenbes Gefolge, sowie die ganze vornehme Welt von Sabana bei einem festlichen Unlag in aller Muße betrachten, als am Geburtstag ber Infantin Luifa eine neu erbaute Corvette, bie ben Namen ber Prinzeffin tragen follte, vom Stapel lief. Richts fehlte zu einem vollkommenen militarisch-monarchischen Pomp, auch die hohe Beiftlichkeit war zugegen und besprengte Schiff und Beruft mit Beihmaffer, bevor bie Stuten meggeschlagen wurden; eine ungeschickte Inconsequenz aber war es, bag man biefe gefahrvolle Arbeit trop bes erflehten Segens Baleerenstraflingen übertrug, die in ihren Retten einen höchft feltsamen Contraft zu ber glanzenben, festlichen Gesellschaft bilbeten. Es ift ein intereffanter Anblid, wenn ber Rolog bes Schiffrumpfes in's Waffer hinabschießt, und wie eine Rußschale auf = und nieber= taucht, ehe er eine ruhige Lage gewinnt. — Bahrend ich schon zuvor Gelegenheit gehabt hatte bie gefeierten Schönen Habana's bei Kerzenlicht ju bewundern, überraschte mich hier ber olivenfarbene Teint ben sie am

Tage zeigen; frische Farben gebeihen nicht in ben Trozpen, und auch die Dauer der weiblichen Schönheit ist nur kurz, da die meisten schon vor dreißig Jahren versblüht sind, und der unerfreulichen Alternative von unsschönker Corpulenz oder trauriger Magerkeit unsehlbar entgegen gehen sollen. Die Gesellschaft glänzte von Orden, und das spanische Gouvernement beurtheilt den creolischen Charafter gewiß richtig, wenn es mit diesent freigedig ist; aber selbst halbwüchsige Knaben sah ich mit Decorationen geziert, und man kann wohl sagen, daß für einen solchen ein Orden moralisch ein Stein um den Halb ist, der jeden Versuch ihn zu ernstem Streben und Thatkraft zu erziehen rettungsloß ersäuft.

Ein Schauspiel ganz anderer Art waren die Stiersgesechte, welche in dem Circus des nahen Dorses Regla, an der Bai gelegen, stattsinden; mit einer Dampssähre sett man über, unter gewaltigem Adrang der Bevölserung von Habana. Dieses Schauspiel ist hier nicht sashionable, Damen besuchen es gar nicht, und auch von Männern mehr die niedere und Mittelslasse, also eine starte Abweichung von der nationalen Sitte Spaniens und auch andrer spanisch-ameritanischer Känder; in Lima manövriren sogar Soldaten zur Erhöhung des Festes im Circus, und in Mexico sollen die angesehensten jungen Leute als Dilettanten auftreten. Wir Deutssche, hier wie in Lima, psiegten jedesmal gewaltig auf Graf v. Görk, Reise um die Welt. 11.

bas Robe und Entsittlichende biefes Schauspiels zu schelten, und gingen hernach, wie unwiderstehlich angezogen, boch sammtlich hin; es liegt eben in jebem Menschen ber Hang zum Abenteuerlichen, Romantischen, und bas Wilbe und Gefährliche reigt um so mehr, je gabmer fonft unfere Befete und Buftanbe fint. Bang analog ist bas Interesse an hinrichtungen, zu benen freilich viel Bobel, aber boch nicht bloß Bobel läuft. 3ch übergehe bie Beschreibung ber Einzelheiten, ba fie mit ben befannten Einrichtungen und Borgangen bei ben spanischen Stiergefechten übereinstimmen. Die Theilnahme bes Bublifums war die leidenschaftlichfte und lauteste im Beifall wie im Mißfallen, und ce konnte nicht fehlen baß auch wir wie Beseffene mitschrieen, wenn etwa ein tapferer Stier ein Pferd sammt bem Reiter nieberrannte, ober ein verwegener Rampfer ben Sornern feines Feindes mit knapper Roth entwischte; am brillantesten war ber Anblid, wenn einer ber Fechter mit unglaublicher Redheit und Gewandtheit dem anfturmenden Stier mit einem Ruß zwischen bie Borner trat, und in einem Sprung über ihn hinweg war. Ein einarmiger Matador pflegte ftets mit einem sichern Stoß hinter bas Schulterblatt ben Stier fast augenblidlich nieberzustreden, und wie bie ju biefem 3med bereit gehaltenen Maulthiere bas getöbtete Thier im Galopp wegichleiften, begrüßte ungeheurer garm und Jubel ben Sieger; die Rachststenben schüttelten ihm gludwunschend bie Sand, während Unbere Gelbftude herunterwarfen und bie Bute schwenften. Defto größer war bas Geschrei und Trommeln bes Unwillens, wenn ber Stoß eines minber gefchidten Matabors fehl ging, ober gar bas arme Thier, mit bem Degen in ber Schulter stedenb, brullend weiter rannte. wurden Neger abgefandt, die bem Stier auf unehrliche Beife ein Ende machen mußten, indem fie ihm ert hinterrude bie Sehnen abhieben; Die eigentlichen Rampfer waren alle Altsvanier. Bulett wurde ein Stier ber fich burch Feigheit verächtlich gemacht hatte, auf allgemeines brullendes Berlangen von Bluthunden niebergeriffen: es waren beren fechs, die sich sofort auf ihr Opfer warfen und es an Ohren, Schnauze, Rehle und überhaupt an ben empfindlichsten Theilen pacten; es war ein wibriges Schauspiel, schon beghalb weil sechs biefer großen, fühnen Sunde in bem engen Circus offenbar viel zu ftart fur ben Stier maren; erzählte man sich boch in Habana von dem kleinen Hunde (terrier) eines Englanders, ber es allein mit einem Stier aufnahm, indem er sich regelmäßig in beffen Schnauze verbiß und das Thier burch ben Schmerz formlich betäubte und wehrlos machte.

Der Zuschauer beim Stiergefecht fühlt sich so bes geistert und erhipt, daß er alle Gefahr vergist und keisnen sehnlicheren Wunsch kennt, als in die Arena hinab

zu springen und seine Gewandtheit neben der geschulten Kämpfer zu versuchen. Die Sympathie ist aber unwillfürlich immer auf Seite des Stiers, und der größte
Jubel erschallt, wenn dieser eine Großthat ausführt.
Daß solche Schauspiele die Rohheit der Sitten steigern,
und zu den oben citirten blutigen Thaten in Habana
in einem Causalverhältniß stehen, wird sich nicht bestreiten
lassen. Uedrigens sind die Stiergesechte hier sehr zahm
und undlutig, da bei den zwei Borstellungen denen ich
beiwohnte sein Mensch erheblich verletzt, und nur einem
Pferd der Bauch ausgeschlist wurde. Richt nur der
spanische Stier, sondern auch der in Mexico sollen ungleich wilder und gesährlicher sein.

Einen Maskenball im Teatro be Tacon verfehlten wir nicht zu besuchen; dieses prachtvolle Haus
wird der Größe nach als drittes in der Welt neben
San Carlo und der Scala classificiert, und imponirt
durch seine Größe und eble Einsachheit; die Zurichtung
für den Ball ließ die Weite der Räume noch sichtlicher
werden. Alles ist sehr luftig und die Logen sind nach
hinten nur durch Jalousten von den Fopers geschieden,
in denen man sich aushält um seine Sigarre rauchen
und zugleich die Vorstellung durch die Jalousten hindurch sehen zu können. Die Kirche und die innern
Räume des Theaters sind in der That die einzigen
Orte in Habana wo man nicht raucht. Was jenen

Ball anlangt, so muste ich, mit der spanischen Sprache unvertraut, darauf verzichten meinen Wis im Gespräch mit den schönen Masken zu versuchen, und ich trug nur die durre Frucht der Beobachtung davon, daß der Habanero wie alle Tropenbewohner die langsamen Tänze, als dem Klima angemessen, vorzieht. Darum hatte auch jener Hindu recht, als er beim Anblick eines englischen Balls in Indien verwundert fragte, warum die Herrschaften die beschwerliche Aufführung der Darstellung denn nicht ihren Dienstboten auftrügen.

3ch barf die gablreichen Beweise von Zuvorkommenbeit und Gaftfreiheit nicht unerwähnt laffen, welche bie Deutschen in Sabana, besonders Berr Ulrich Bellweger, Mitglied bes großen Sauses Drake Brothers und Co., ber preußische Consul herr Puttfarden und Undere mir erwiesen; ihrer Belehrung verbankte ich außerbem manche werthvolle Aufschlüffe über Land und Leute. Hier wie in ganz Amerika stehen die beutschen Kaufleute hoch angesehen ba, und gahlen meift als bie ersten an faufmannischer Beltung; fo einträglich aber bie überseeischen Beschäfte in ben Colonien fein mogen, fo große Opfer und Entsagungen erlegt boch bas Leben in benselben gerabe bem gemuthlichen Deutschen auf; in Habana war es fast ber einzige Genuß in ber Borftabt bes Cerro für theures Gelb ein Bauernhaus, oft gar ohne Garten gemiethet zu haben, und in biefem einige ruhige Stunden bes Sonntags jugubringen.

Bevor ich nun den Leser ersuche mich auf einen Ausstug in's Innere zu begleiten, wird er mit Recht zuvor Einiges über Habana Tabak und Cigarren zu hören verlangen; so fehr ist in der Phantasie des Eusropäers das Bild der schönen Habana von bläulichen duftenden Wolken des eblen Krautes umhüllt, daß man darnach eben am ersten fragt.

Der eigentliche Tabaksbistrift, bie Buelta be abajo beginnt zwanzig Stunden westlich von Sabana, halt an zwanzig Stunden im Quadrat, und ist burch fleine Kuftenfluffe fehr mafferreich; urfprünglich murben nur die Niederungen an diesen mit Tabak bebaut, feit= bem ber Bebarf aber geftiegen, auch bie anliegenben Strecken; bie Pflanzungen, welche im Ganzen 60 bis 70,000 Menschen beschäftigen, pflegen felten mehr als 100 Morgen ju halten, und bie Besiter sind mehrentheils fleine Landwirthe, die fammtlich ihre festen Kunben in Habana haben, so baß es für ben einzelnen sich neu etablirenden Fabrifanten schwer ober unmöglich ift, fich achten Tabak zu verschaffen. Die Buelta be abajo erzeugte im Jahr 1836 - 90,000 Ballen zu 120 bis 140 Bfund, 1837 — 60,000, 1838 — 75,000, 1839 -100,000, 1840 - 120,000, 1841 - 130,000, 1842- 50,000, 1843 - 130,000 Ballen. Davon pflegen in guten Jahren 1% ber erften Blattersorte, libra ober calidad zu gehören, die fehr gesuchten gang schwarzen

Blatter; 8% injuriada de primera, 12% segunda, 20% tercera, 59% cuarta. Im Jahr 1811 war kein einziges Blatt zu brauchen, obwohl bie Ernte reichlich ausfiel. Bu dem Buelta be abajo-Tabaf, ber im Darg ju Markte gebracht wird, fommen nun noch bie anbern Sorten: Partibo, aus ber Umgegend von Habana, wird früher geerntet und ist barum theurer, aber geringer; ber Cuba-Tabaf aus bem füboftlichen und mittleren Theil ber Insel, ber Principe-Tabat, unansehnlich grau aber wohlschmeckenb, aus ber Begend von Manzanillo, aber in Brincipe verarbeitet. Die gange Production betrug jahrlich 400,000 Ballen, in einem Werth von 7-8 Millionen Dollars, wovon jedoch bie größere Balfte in ber Colonie bleibt, ba man auf ben Ropf täglich 5 Cigarren (ober beren Gewicht in Cigarretten) rechnet. Die gange Ausfuhr betrug 100,000 Ballen und 200 Millionen Eigarren, wovon auf die Buelta de abajo 15,000 Ballen und 160 Millionen Cigarren fommen.

Die obigen Angaben, natürlich für die Zeit meiner Anwesenheit in Guba geltend, sind bewährten Quellen entnommen, aber doch wieder unsicher durch die oft unwahren Angaben der Pflanzer und durch den Schmuggel; auf dem Ballen oder dem Tausend Cigarren liegt ein kleiner Aussuhrzoll von 5 Realen,  $\frac{5}{8}$  Dollar, aber auch eingeschmuggelt wurde schon damals viel Tabak, namentlich aus Kentuch. Es liegt hierin und im Obigen

hinreichender Stoff einen leibenschaftlichen Raucher nachbenklich zu machen, ba er bie traurige Gewißheit erlangen muß, daß es nur wenig achten Tabat, und fehr viel unächten in ber Welt gibt, und baß er felbst in Habana mit Rentudy-Tabaf abgespeist werben fann. Bei ber reißenden Zunahme bes Cigarrenrauchens wird biefes Uebel noch gestiegen sein; aber auch damals schon machte man an Ort und Stelle einen großen Unterschied zwischen ben Erzeugnissen ber verschiebenen Fabrifanten, und einzelne Firmen von altem Ruf, wie Cabañas v Carbajal, bie erfte von allen, hatten gar nichts feil, so daß ich von diesen nur durch besondere List eines beutschen Freundes, ber boch Bestellungen von ein paar hunderttaufend bei ihnen liegen hatte, zweitausend für schweres Gelb erlangen fonnte. Unter ben übrigen Fabrifanten hatte auch an Ort und Stelle ber befannte Deutsche Upmann einen vortrefflichen Ruf, bagegen habe ich auch in Habana selbst einzelne schmählich schlechte Cigarren zu rauchen befommen.

Die Blätter werben wenn sie reif sind abgeschnitten und getrodnet, sobann vor dem Berpaden mit einer Lauge von alten Blättern angesprist; diese Behandlung ist ein Geheimnis, die besagte Lauge soll jedoch keine fremden Bestandtheile enthalten. Run werden die Blätter in die Fabrik geliefert und sortirt; die größten und schönsten geben die Deckblätter zu den Regalias, und

solche recht vollkommene Blätter fühlen sich so weich und nachgiebig wie Leber an; es werben bie Rippen entfernt, und wohl seche Dechblätter baraus genommen; die schlechteften Blätter bienen nur zur Füllung. 3ch habe eine folche Fabrif gesehen, die wohl hundert Menschen beschäftigte, weiße und schwarze Arbeiter burcheinander; bas Wickeln von 1000 Stud wird mit 3-4 Dollars bezahlt, und mancher liefert mehr als das den Tag, von ben Regalias freilich taum 500. Das Marchen baß bie Neger die Cigarren auf bem nachten Schenkel rollen, ift gludlicherweise nicht begründet, vielmehr geschieht bies auf saubern Mahagonibretchen; bagegen befeuchtet ber Arbeiter, ebe er bie Spipe brebt, bie Fingerspipen mit Speichel.\* Die Rleifterkleberei unferer beutschen Fabrifanten weiß ber bortige Arbeiter gang zu vermeiben, sowie auch die achte Sabana-Cigarre fich burch feste Widlung stets fehr vortheilhaft unterscheibet.

Bu ben Irrthümern über die Eigarrenfabrikation gehört, daß man glaubt die drei Farben colorado, colorado claro und amarillo (brown, light brown und yellow) mit ihren weiteren seinen Nuancen repräsentirten

<sup>\*</sup> Dieses und die Beobachtung, daß die Chinesen ben Thee mit bloßen Hilfen in die Riften stampfen, sind zwei meiner entsetlichsten Reiseersahrungen. Sie meinen Rebenmenschen mitzutheilen, gereicht mir zur innigen Schabenfreube, damit ich diese Kenntniß nicht allein in meine Seele zu verschließen brauche, sondern mir Leidensgenossen in der Berklimmerung ber liebsten Genitsse erwerbe.

verschiebene Tabaksorten und wurden apart gemacht ober gar gefärbt: vielmehr werben bie Cigarren erft nachbem fie fertig find nach ber Farbe fortirt; Die dunkelften bleiben größtentheils in ber Colonie, ba ber Spanier fie ebenso schätt als ber europäische Raucher fie scheut; indes barf biefe Farbe fo wenig als überhaupt eine achte Sabana bem Geschmad anbere ale milb erscheinen, fowie auch bas fie charafterifirt, bag man fie frisch aus ber Sand bes Widlers weg rauchen fann. Irrthum herrscht auch hinsichtlich ber Namen, in benen sie im handel vorkommen: comunes ober regulares find bie gewöhnlichen, bie Namen regalias (Accent beileibe auf bem i), medias regalias, panatelas, trabucos u. s. w. bezeichnen gewisse hergebrachte Formen ber Berfertigung, bagegen namen wie Norma, Victoria, dos Hermanas, dos Amigos bie verschiebenen Firmen ber Fabrifen. Bu meiner Beit kosteten bie comunes 10 bis 15 Dollars, regalias 26 — 30 Dollars, und vorzüglich große und schone Sorten 40 Dollars; capriciofen und vornehmen Liebhabern zu Gefallen verstand man fich indes auch bazu, burch noch höhere Breise einzelne Sorten werthvoller erscheinen zu laffen. Inzwischen find bie Breise wohl bei größerem Bebarf gestiegen, und einzelne renommirte Fabrifen, wie eben Cabañas, ftellten jeberzeit bie ihrigen willfürlich höher; im Allgemeinen wird man aber entnehmen, wie unmäßig bie Preise sind, welche in Deutschland dem Raucher abverlangt werden. Eine ganz besondere Delicatesse, die früher gar nicht in den regelmäßigen Handel kam und mit Gold ausgewogen wurde, sind die Vegueros oder Plantation Cigars; es pflegen nämlich die Tabakpflanzer bei Uebergabe ihrer Ernte ihren ständigen Kunden ein Päcken Cigarren, aus ausgesucht vollkommenen Blättern auf der Pflanzung selbst gefertigt, zum Präsent zu machen; sie sind sehr ungeschicht gewickelt und brennen deshalb schlecht, aber der Geschmack ist köktlich. Jest wird auch mit Cigarren, die eigens in dieser Korm gesertigt und in Palmblätter gepackt sind, Handel gestrieben, es ist aber nicht jene werthvolle und für den Raucher unschäpbare Waare.

Es bleibt jest noch die große Frage zu erörtern, ob in europäischen Fabriken aus Habana Blättern eine eben so vorzügliche Eigarre herzustellen sei, wie an Ort und Stelle. Sehr praktisch ist diese Frage nicht, da wohl wenige solche Eigarren ohne Zusatz einer unedleren Küllung gemacht werden; ich habe indeß das Für und Wider öfters mit Weitläusigkeit erörtern hören. Viele geben einen Unterschied nicht zu, und meinen daß die Lauge welche vor der Fabrikation zur Erweichung angewendet werde, und welche notorisch immer nur aus ans dern Tabakblättern gemacht sei, in ihrer Jusammensetung auch bei uns musse nachzumachen sein; andre

meinen, der Umstand daß man nach der Berschiffung die unterdeß wieder trocken gewordenen Ballen von neuem anseuchten musse, alterire die Blätter in bedenklicher Weise, welcher Meinung die Thatsache jedoch widerspricht, daß auch die besseren Fabriken in Habana nur zweisährige, also wieder anzuseuchtende Blätter verarbeiten; so viel steht sest, daß auch die Seereise den Cigarren leicht nachtheilig wird, wenn sie vor der Feuchtigkeit nicht sehr sorgfältig bewahrt werden.

Man hat ben Habana-Tabak oft in andere Gegenden zu verpflanzen gesucht, aber wenn schon der Unterschied zwischen der Buelta de abajo und dem übrigen Euba nicht auszugleichen ist, so sind solche Versuche noch weniger geglückt. In Florida zum Beispiel, dessen Lage und Klima Cuba sehr nahe ist, hat man zwar von Ansehen genau dieselbe Pflanze, aber ein Blatt das wie Stroh schmeckt, erzielt. Ich selbst hatte etwas Tabaksamen mitgebracht und im Garten angesäet, wo die Pflanze sich zwar vollständig entwickelte, auch wieder Samen trug, aber rauchen mochte Niemand davon.

In Habana raucht Alt und Jung, Mann und Weib, wiewohl bas Rauchen unter ben vornehmen Dasmen, in Gesellschaft wenigstens, etwas aus ber Mobe gekommen ist; besucht man aber eine Dame, so ist bas Erste daß sie einen Regerjungen mit Cigarren für ben Gast und einer silbernen Kohlpsanne, die auf den Tisch

gestellt wird, herbei ruft. Biele Herren aber vertrauen ein so kostdares Gut den genäschigen Regern nicht an, sondern führen den Schlüssel zum Eigarrenkästichen stets bei sich, an einer Schnur um den Hals hängend. Es gibt Raucher die 30—40 Eigarren täglich consumiren, und in Habana selbst habe ich es östers auf 20 gedracht; es erklärt sich daraus, daß dort eben kein Ort ist wo man nicht raucht. Im Allgemeinen raucht der Spanier mehr Eigarretten (cigarros), die er selbst kunstreich in Papier wickelt, als Eigarren wie wir es nennen (tabacos).

Sowie Feuer und Wasser in der ganzen Welt als erste Lebensbedürfnisse jedem Mitmenschen freigedig geboten werden, so ist in Habana besonders die Verpstichtung dem Ersten Besten Feuer zu geben heiliges Geseh, und wer die Ansprache: "Su candela« (Ihr Feuer) überhören oder gar ablehnend beantworten wollte, würde sich Insulten aussehen, als ein ganz barbarischer Mensch. Vielmehr sucht der Spanier mit einer gewissen Coquetterie der Hösslichkeit etwas darin, auch dem zerlumptesten Menschen der ihn in der Straße anhält, vorausgeseht daß er ein Weißer ist, die Cigarre willig zu überlassen.

## Bweiter Abschnitt.

Angerona - Santiago be Cuba.

Nachbem ich mir einen vollen Monat lang bas behagliche und einigermaaßen träge Leben von Habana
hatte gefallen lassen, ergriff ich mit Eiser die dargebotene Gelegenheit, auf dem Besisthum eines deutschen Pflanzers, an den man mir Empfehlungen freundlichst zukommen ließ, das Plantagenleben und die ländliche Natur Cuba's kennen zu lernen. Dis San Antonio benutzte ich die nach dem Hafen Batabanó auf der Sübküste quer durch die Insel führende Eisenbahn,\* eine Anstalt die ganz im amerikanischen Stil, doch mit soliden Schienen und mit Wagen verschiedener Klassen ausgestattet war; auch wachten Bahnwärter, mit tüchtigen

\* Es war bamals die einzige Bahn außerhalb Europa und Nordamerika, und ich bin oft weitgereisten Leuten die schon länger in der Fremde waren, begegnet, welche noch nie eine Eisenbahn gesehen hatten, und sich auf den Anblick dieses Wunders bei der Heimkehr freuten.

Lanzenspiten an ihren Fahnchen, über bie Sicherbeit ber Bahn. Bon San Antonio aus hatte ich eine Strede von 9 Leguas (Wegftunden) ju Pferbe jurud. zulegen, eine bei Staub und Mittagshipe etwas beschwerliche, aber boch wieder anziehende Tour, benn man burchschneibet jenen prächtigen Theil ber Insel, welcher ber Garten von Cuba genannt wird, und in seinem reichen Grun, mit ben Balmenalleen welche bie Landftraße und bie anliegenden Bflanzungen begrenzen. Auge und Berg bes Nordlanders mit Entzuden erfüllt. Begen biesen Barten ift freilich bie Umgegend von Sabana eine Einobe; bie Raffeegarten welche links und rechts bes Weges einer neben dem andern fich hinziehen, bieten die anmuthigfte Abwechslung zwischen frischem buntelgrunem Gebufch und hohen nervigen Stammen, an benen uppige Schlingpflanzen, nebst ben Palmen bas charafteriftischfte Merkmal ber tropischen Natur sich auf und nieder winben. Die Königspalme, wirklich bie Königin ihrer Gattung, ift ber majestätischste Baum für eine Allee; auf bem glatten, einige Fuß über ber Wurzel ausgebuchteten säulenförmigen Schaft erhebt sich bie Krone ber Blätter aus einer grunen, ben Stamm fortsetenben Blatticheibe, in ber Mitte bie pfeilahnliche Spipe bes jungften noch unentwidelten Blattes tragenb, \* und Stamm für Stamm

<sup>\*</sup> Dieser Spite halber gilt fie auf einigen westindischen Inseln wohl mit Recht für einen guten Blitableiter.

verselbe regelmäßige schlanke Wuchs. Wie man sich Angerona nähert, erblickt man als schönen Hintergrund ber bis dahin flachen Gegend die Gebirge, Las lomas bel Cusco, welche sich hoch und in den fühnsten Formen aufthürmen. Eine vierfache, wohl zehn Minuten lange Säulenreihe von Königspalmen bilbet die unversgleichlich schöne Avenue von Angerona, eine Avenue wie kein europäischer Palast eine ähnliche besitzt. Die gastlichste Aufnahme harrte meiner, obgleich ich durch Hise und Staub schier zum Landstreicher von Gestalt umgewandelt, mit sehr geringem Selbstvertrauen eintrat, und meinen Empsehlungsbrief meinem freundlichen Wirth so weit als möglich entgegenzustrecken für nöthig fand.

Herr Andreas Souchay, ober wie wir ihn nach spanischer Weise stets nannten, Don André, der Besitzer dieser herrlichen Pflanzung, ist ein liebenswürdiger, beshaglicher, gebildeter Mann, wohl fast allen Deutschen die Euba bereist haben in angenehmer und dankbarer Erinnerung. Während sein alter Onkel, ein Sondersling von dem er dies Besitzthum geerbt hat, jene Avenue mit Dornen verwachsen ließ, und schon durch den gewählten Namen Angerona und die vor dem Haus aufzgestellte Göttin des Schweigens den Besucher wegscheuchte, war ihm ein Gast um so willkommener, und die steinerne Angerona mit dem Kinger auf dem Mund war oft die einzige Schweigsame in Mitte unserer fröhlichen

Gefelligkeit. Neben dem Reiz welchen eine gastfreie beutsche Hauslichkeit und der Genuß eines paradiessich schönen Landes dem Reisenden bot, gewährte der Ansblick einer durch deutschen Fleiß in höchste Blüte gestrachten Bestyung, und die Art wie ein ehrenfester und stetiger Charafter die Stlavenfrage zu bemeistern wußte, das höchste Interesse.

Die Pflanzung Angerona, eine ber schönften ber Insel, enthält an 1900 Morgen Landes, bavon 800 Morgen Kaffeefeld, mit wohl 200,000 Baumen, 250 Morgen Buderfeld, welche erft in letteren Jahren aus Raffeefelb in folches umgewandelt waren; es follte fich biese Umwandlung auch auf weitere 400 Morgen erftreden, ba bie immer mehr finkenben Kaffeepreise bringenb bazu aufforberten; ber Ertrag war jährlich 2000 — 3000 Centner Raffee und 2000 - 2500 Centner Buder. Dazu fommen noch 550 Morgen Beide- und Wiefenland, 150 Morgen Balb und an 150 Morgen für Gebäube und nächfte Umgebung berfelben. Das Bange ift einem Barte vergleichbar, prachtige Balmenalleen burchziehen es und begrenzen bie einzelnen Qulturabtheilungen, hier aunächst kommen bie Balmen aber wegen bes profaischen 3wedes in Betracht, ben bie beerenartigen Früchte, befonders ber Königspalme als Schweinemaft haben. Bon Cocospalmen, die die falzreiche Meeresfufte lieben, war nur wenig ba.

Ich gebe nun, genau nach Don Anbre's werthvollen Mittheilungen, einige Notizen über bie vor Allem in Betracht tommende Raffee= und Buderfultur, und werbe gelegentlich ber Beschreibung andrer Colonien bie lofalen Abweichungen auf biefen nachtragen. Der Raffeebaum wird in Reihen zu 6 Fuß von einander gepflanzt, und burch jährliches Beschneiben in ber Sohe von nur 5 Kuß und einem Umfang von 3 Kuß Durchmeffer erhalten; er wird mit 3 Jahren tragbar, und bauert bei guter Pflege und auf einem nicht zu fehr geschwächten Boben bis ju 30 Jahren, bas Erbreich wird beghalb baufig von Unfraut gefäubert, und nur Mais und Bananen bazwischen gebulbet; ber eigentliche Kaffeeboben ift ein röthlicher, biefem Theil Cuba's eigenthumlicher Nachbem in ben erften Frühlingstagen bie Ralfboben. weißen Bluthen hervorgetreten, und im Lauf bes Sommere die hellrothen ber Corneliusfirsche ahnlichen Beeren gereift find, wird vom September bis Januar, hauptfächlich aber im November und December die Ernte gehalten, indem mahrend biefer Zeit bie ganze Pflanzung wohl achtmal burchgepflückt wirb. Die Beeren werben nun auf großen Tennen unter freiem himmel einen Monat lang getrocknet, bann in einer Stoße ober von einem schweren hölzernen Rabe gequetscht, und die so abgehülsten Bohnen in einer Fegemühle vollends von ber Schale gereinigt. Dann werben fie von Regerinnen

an langen Tischen Bohne für Bohne fortirt, eine langwierige Arbeit, und endlich jum Verkauf centnerweis in Cade von Aloebaft geschüttet, was nicht zu lange verschoben werben barf, bamit bie Bohnen nicht bie Farbe verlieren. Die erfte und zweite Sorte find wenig verschieben, bie britte aber enthält ben Ausschuß, verfruppelte und mißfarbige Bohnen. Früher ftand ber Preis bes Centners auf 12 Dollars und mehr, jest faum 6-7, und bie schlechte Sorte nur 4-5 Dollars; man schiebt biesen ungeheuren, ben ganzen Wohlftand ber Colonie erschütternben Abfall besonbers bem Emporblühen ber brafilianischen Kaffeepflanzungen zu. Wer fann, verwandelt beshalb feine Kaffeefelber in Buderpflanzungen. Das Buderrohr gebeiht auf jebem-Boben, und bedarf ber Raffe burchaus nicht; man ftedt wurzellose Stedlinge in die Erbe, welche schon im nachften Jahre geschnitten werben konnen; bann lagt man ben Rachwuchs wieber aufschießen, und es bauert biese ergiebige Gewinnung bis zu zwanzig Jahren auf gutem Boben. Die einzige Arbeit ift bas Jaten, brei bis viermal im Jahre, und bas Schneiben vom December bis Mai; während letterer Zeit ift bie Zuckerpresse Tag und Nacht im Sang um bie Robre zu verarbeiten, bie jedoch vier bis funf Tage im Nothfall liegen burfen, ehe ber Saft verbirbt. Die Preffe, aus brei vertifal stehenben Walzen bestehenb, wird burch acht Ochsen

getrieben, die alle vier Stunden wechseln, um erft am nachften Tag wieber zu arbeiten; Andere benuten Bafferfraft ober Dampfmaschinen, und bann liegen bie Balzen, was wohl zwedmäßiger ift, horizontal. Reichthum an Biehweibe find indeß bie Ochsenmuhlen in vieler Hinsicht vorzuziehen, und Don Andre pflegte scherzhaft zu Gunften ber feinigen anzuführen, baß man bie abgenutten Ochsen noch maften könne, eine alte Dampfmaschine aber nicht. Die Rohre werden von ben Negern zwischen die Walzen gesteckt, eine Manipulation bie manchen Unvorsichtigen ein Glieb gekoftet hat; bie saftlosen Stengel werben zum Biehfutter und aum Brennen benutt, mahrend ber Buderfaft, noch roh und schmutig, nach bem Siebehause abfließt. Bier geht er nun in Zeit von fünf Stunden bis gur völligen Reinigung burch vier Keffel, babei wird er fortwährend abgeschäumt, welches Geschäft jahrelange Nebung erforbern foll; burch eine fo einfache als finnreiche Borrich= tung fließt aller Abschaum in einen fünften Reffel, von bem aus er bann zu bem übrigen Sprop geschüttet wirb. Der gereinigte Budersaft aber wird in thonerne Formen von der Gestalt der Zuderhute gefüllt, wo er sich verbichtet; ift bies geschehen, so wird die obere Fläche mit feuchtem Lehm bebedt, und bie nach unten gerichtete Spipe bes Huts geöffnet, fo daß bie Feuchtigkeit durchfidert und die letten unreinen Stoffe mitnimmt.

Sprop fließt nun burch Rinnen von Palmrinde in ein großes Befäß, ein wahres Meer von Sußigfeit, und wird etwa alle halben Jahre an die Branntweinbrennereien verfauft. In ben Bereinigten Staaten bient biese fuße, und wie man fagt gar nicht üble Speife gur Roft ber Stlaven und Befangenen. Die Buderhute werben aus ber Form herausgeschlagen, ber Lehm abgelost, die beffere obere Salfte von ber unteren, gelben, noch Spropshaltigen getrennt, und an ber Sonne getrocknet, worauf ber Bucker in Riften geschlagen und versandt wird. Jener weiße Buder ift so rein, bag er ohne weiteres jum Roch- und Tischgebrauch tauglich ift, und einer beutschen Sausfrau mußte bas Berg aufgehen, wenn sie sabe wie im Souchan'schen Hause, so oft ber Buder- und Raffeevorrath erschöpft ift, die leere Buchse furzer Sand in die Borrathshäuser gefandt wirb. Die Zuckerpreise betragen zwischen 1/2 und 21/2 Dollar für 25 Pfund nach ber Qualität, aber auch nach bem Marktbeburfniß; ber Preis wechselt fast täglich. Absabert für Buder und Kaffee ift Sabana.

Man ersieht aus Obigem, daß die landwirthschaftslichen Arbeiten beim Kaffee bebeutend, beim Zucker höchst gering sind, daß aber andrerseits ber geerntete Kaffee fast gar keine Umstände ersorbert, während es beim Zucker umgekehrt ist. Darum nennt ber Spanier die Kaffeespslanzung schlechtweg Casetal, die Zuckerpslanzung Ingenio,

und es erfordert die Umwandlung der Kaffeeplantagen aum Juderbau Rapital und Unternehmungsgeift, was Wanchem abgeht und seinen Ruin herbeiführt. Während die Ellaverei und der Reichthum an Weibegrundstiden in Cuba iedoch billige Arbeitsfräfte dem Pflanzer an die Hand geben, muß der englisch-westindische Colonist, dem diese saft ganzlich sehlen, sich mit fünstlichen und konfpieligen an Ort und Stelle nicht einmal zu reparirenden Waschinen zu helfen suchen, und dort ist der, welcher nicht an eine solche Anlage ein Bedeutendes wirdt, gerndezu verloren. Don Andre brauchte für seine nen eingerichtete Zuckersabrikation nur 6000 Dollars zu verwenden, weldrend ich in Guiana einen Siedeapparat allein sur 25,000 Dollars sab.

Vin so wertdvoller und großartiger landwirthschaftslicher wie industrieller Betrieb erfordert einen in vieler Hinsicht tichtigen Borstand, und die Blüte Angerona's enthalt tein geringes Lob für Don Andre; am bemerstendwerthesten aber fand ich die Art und Weise, wie derselbe seine Herrschaft über einen weit bedenklicheren Theil seines Besthes, über eine Negerbevölkerung von nicht weniger als 320 Köpsen auffaßt und übt. Seit seinem zweiundzwanzigsten Jahre Borsteher dieser Pflanzung hat er alle Ersahrungen und Einssichten sich angeseignet, die er zur Beherrschung eines Elementes nöthig hat, das ihn zehnmal verderbt hätte, wäre er demselben

nicht vollsommen gewachsen; bafür sind aber auch seine Reger die bestgehaltenen, arbeitsamsten, ruhigsten Stlaven der Insel, seine Autorität steht unerschütterlich sest, wie die eines höheren Wesens, für das die Reger ihn in der That halten, und bei dem großen Ausstande von 1844 war seine Regersamilie von jeder Ansteadung frei geblieden. Nicht daß er ein sogenannter gütiger Herr wäre, denn er ist unerdittlich streng, aber consequent und gerecht, und seine Leute wissen das. Hören wir die Aussprüche eines Mannes, der von Natur gutherzig und liebenswürdig, gewiß keinen grausamen Zug in seinem Charakter hat, und der, freilich von allen Illusionen des Neulings befreit, sich in seiner langiährigen Ersahrung durch den vollständigsten Succes bekräftigt sindet.

Zehnjährige Erfahrung, sagt Souchan, habe ihn belehrt, daß der Regercharakter so unendlich tief stehe, daß man nach moralischen Antrieben zu seinen Hand-lungen vergebens sucht: das moralische Gefühl ist vollskommen unentwickelt, vielmehr gehen alle ihre Handlungen aus thierischem Triebe, ober aus schlauer Berechnung bes eigenen Bortheils hervor. Ebelmuth und Nachsicht des Weißen ist ihnen verächtlich, dagegen sie die Uebermacht respectiren, dafür aber ihren Herrn hassen und ihn zu verderben suchen würden, wenn nicht Gefühl der Ohnmacht und Unkenntniß der eigenen Kraft, sowie

aberglaubifche Furcht fie gurudhielten. Die vielfachen Bersuche in anderer Beise als mit ber Beitsche, und mit Vermeibung biefer wirkfam zu ftrafen, zu benen ber menschenfreundliche Herr sich hinleiten ließ, sind vollkommen fehlgeschlagen, ebenso wie alle andern Berfuche auf eblere Triebe als auf die roheste Sinnlichfeit zu wirfen. Es ift feiner unter ben Regern, ber nicht schon die Peitsche erhalten hat, aber auch keiner ber fie nicht verdient hatte. Bon perfonlicher Unhanglichfeit ift unter hunberten faum Gin Beispiel, selbst bei benen bie burch humane Behandlung ober besondere Bergunftigungen bazu aufgeforbert erscheinen. Southan herrscht burch Ernft und Confequenz, und burch bie Bethätigung persönlichen Muthes, felbft mit Oftentation, ferner burch ein ausgebehntes Spionirspftem, wie burch eine genaue Kenntniß der Regerphysiognomie, wodurch er fich ben Rimbus ber Allwiffenheit erhalt: fie halten ben Amo, ben herrn für einen großen Bauberer. größter Schlauheit\* wiffen bie Neger bie Schwächen ber Weißen zu erkennen und zu benüten; fie find bie geschickteften Seuchler; um bie Aufseher fur fich ju gewinnen, fich einen Bortheil jugumenben, ober bieselben jur Unachtsamkeit ju verführen, wenden fie jedes Mittel

<sup>\*</sup> Diese Schlauheit bes Fuchses neben moralischer Stumpsheit versilhet zu bem Citat, bas sich ber Leser von ber Universität her erinnern wirb: "ber Kuchs ist schlau, aber er benkt nicht."

an; ihre größte Freude ist Zwietracht zwischen den Weißen zu stiften, was sie durch Zwischenträgereien zu bewerkstelligen suchen, daher ihre Trostlosigkeit als der Herr der Gevatter des Mayoral (Aufsehers) wird. Ihre Sucht zu stehlen übersteigt alle Grenzen, und geht dei einigen so weit daß sie das eigene Essen wegwerfen, um das vielleicht schlechtere des Nebenmanns sich anzueignen. Ihre Nache ist kalt und tücksch, und wirksam genug durch ihre seine Kenntniß der Gistpstanzen, an denen alle Tropenländer überaus reich sind. Sie vergisten die eigenen Kinder, ja wohl sich selbst, um dem Herrn zu schaden.

Das religiose Gefühl schlummert, obwohl Sitte und Gesets der Colonie auf Seelsorge Bedacht nehmen, selbst das Sterbebette des Regers zeigt keine sittliche Ershebung über den habituellen Zustand, mur bösartige Neger psiegen dann von Gewissensqualen, aber sehr dumpfer und materieller Art, zu leiden. Fetischdienst und heimliche Gebete sind beobachtet worden; Amulette und Hernstram stehen im höchsten Ansehen: Scorpionstachel, Zunge und Kopf des Chamaleon, Bogelschasbel, Zangen der Buschspinne, Haare von Negern und Weißen, Stücke von alten Messern und Zäumen; manches wird verdrannt und gekocht, mit Schießpulver versetz, in Ziegenhörner oder Schneckenhäuser gefüllt, mit Wachs verklebt und mit Knoblauchsknollen, einem großen Schlüssel

ber Zauberfraft, verwahrt. Gie tragen biefe Dinge verstedt am Leibe, um zu verhüten baß Svisbubereien entbedt werben; anderes wird an ber Pforte bes Auffehers vergraben um ihn frant zu machen, ober im Bferbestall angebracht damit die Pferde lahm werben, ober von Mannern, Muttern, Batern verftedt, um bie Augen ber Weißen auf ihre Töchter und Weiber zu lenken; anderes bie Beißen zu verblenden, zu verhuten bag fie nicht zu früh aufwachen, ober um ben hunden Witte= rung und Beißigkeit zu benehmen. Sie beheren fich auch untereinander und zaubern bagegen. Manche alte fluge Reger ftehlen nie felber, sonbern verführen junge bazu, unter bem Vorgeben sie burch ein Amulett vor Entbedung sichern zu wollen; ber Junge erhalt einen fleinen Untheil und verrath bochft felten feinen Unftifter.

Ihre Shunlichkeit ist vollsommen thierisch, und von ehelicher Liebe und Treue ist keine Spur. Zwar gibt ber Herr bie Paare nach ihrer eigenen Wahl zusammen, und bestraft die Untreue, aber ohne irgend weiteren Erfolg. Entsteht Unfriede wegen Ehebruchs, so ist es nur weil die Bezahlung ausbleibt, welche Gemeingut des Haushalts ist, oder wenn sonst Zank zwischen Mann und Liebhaber sich erhebt; vielmehr sieht der Mann ein Berhältniß gern, durch das sein Mittagstisch besser stellt ist, und wenn der Liebhaber sehr gut bezahlt, so ist er äußerst eifersüchtig gegen Dritte, um jenen nicht

zu verscheuchen. Die Anhänglichkeit zwischen Berwandten ift ziemlich groß, und für den Bater hehlen, stehlen und Cigarren betteln ist eine große Kindespflicht.

Die Afrikaner verachten die Creolneger, die in der Colonie gebornen, und umgekehrt, jedoch ist diese Abneigung nicht sehr intensiv; desto mehr zwischen Schwarzen
und Farbigen. Farbige Herren gelten für die unmenschlichsten, und die schwarzen Unteraufseher sind die grausamsten, willfürlichsten Despoten.

Je untergeordneter bie geistigen Kabigfeiten, besto fraftiger und entwidelter ber Rorper bes Regers. Alles verrath Rraft und Gefundheit, jedoch ist bie Starke nicht unverhältnismäßig groß. Charafteristisch ift die Dide bes Schabels und bagegen bie Schwächlichkeit ber Beine; während fie ersteren mit Borliebe als Angriffs: waffe gebrauchen, genügt ein verhältnismäßig schwacher Schlag ober Stoß um bas Bleichgewicht ber letteren zu erschüttern; sie tragen auch Alles auf bem Ropfe. Die Arbeitefraft ift feiner nervofen Abspannung unterworfen, und im Rothfall fonnen sie ungeheure Mahl= zeiten, im Borrath wie bie Raubthiere, zu fich nehmen; die Bahne find sprüchwörtlich schon, im Augemeinen bie Natur gefund und voll Heilfraft: fast ihr ganzer Arzneibedarf beschränft sich auf bas purgirende Ricinusöl (Palma Christi, Castor Oil). Die physische Reise tritt früh ein; hat man mir boch eine zehnsährige Wittwe

gezeigt; bie Fruchtbarkeit ift groß, aber es fterben ungemein viel Neugeborne burch die Brutalität ihrer Mütter. auch wohl wegen ber schlechten Gafte befonbers ber afrifanischen Reger. Die Entbindung erfolgt oft in funf Minuten Zeit, und ohne große Erschöpfung für bie Mutter. Alter und graue Haare treten erft fpat ein. und man nimmt an bag unter 900 Regern einer bas Alter von hundert Jahren erreicht, mahrend bei Europäern bas Verhältniß wie 1:4000 angegeben wirb. - Besonders geborne Afrikaner werden zuweilen miß= muthig, was bis jum Selbstmord führt; die Sucht ju letterem wird zuweilen epidemisch, unterftutt burch ben Glauben baß sie nach bem Tobe nach Afrika gurudfehren; Souchan steuerte biesem Uebel, indem er folche Leichen feciren ließ, spanische Bflanzer ergriffen bas grausenhafte Mittel bie Sanbe ber Tobten auf bas Grab zu pflanzen, und ihnen im Glauben ber Neger burch biefe Verstummelung bie Rudfehr nach bem Beimathland abzuschneiben.

Indem ich in Obigem fast wörtlich die Mittheislungen Don Andre's wiedergebe, tritt mir selbst die Beobachtung lebhaft entgegen, daß diese Aufsassung des Negercharakters in Cuba, obwohl gewiß richtig und reifslich erwogen, doch gegen die weitere Entwicklung und höhere Gesittung der Neger in andern Colonien bei weitem das dunkelste Gemälbe gibt. Meine Ansicht

über Bilbsamfeit und Fähigkeiten ber Regerrace habe ich schon bei Gelegenheit ber Stlaverei in Rordamerifa ausgesprochen, und ich habe bort bereits gefagt, baß ber Neger stets vorwiegend sinnlich und gegen fittliche Einbrude ftumpf fich verhalt, in Cuba finbet fich aber jebenfalls bie niebrigfte Stufe ber Colonialneger; es liegt dies in ber fortwährend ftarten Zufuhr afrikanischer Reger, bie sowohl unmittelbar aus ber tiefften Barbarei als insbefondere aus höchst blutigen und fraffen Berhaltniffen, wie fie in ben afrikanischen Regerstaaten herrschen, borthin verpflanzt werben. Daber bie Wildheit und Energie bes Regers auf Cuba, und baber bie Erscheinung die in Souchay's Erzählungen am meisten zu überraschen geeignet ift, daß unter biefen Raturmenschen so wenig Anhänglichkeit und Dankbarkeit für gute Behandlung sich entwickelt. Indeß erzählt Don André boch einzelne Beispiele bes Gegentheils: Gin riesenhafter, wilber Reger war entflohen und umschlich die Pflanjung mit Morbgebanken gegen bie Beißen; ein anbrer Reger entbeckt ihn und verfolgt ben Flüchtling unter lautem Geschrei, obgleich biefer, bewaffnet, ihn mit bem Tode bebroht und ihm schon mehrere Wunden beis gebracht hat; endlich gelingt es ihn zu fangen, und ba erft gibt fich ber andre zufrieden, und finkt halb leblos und schwer verwundet nieder. Auch Madame S. sprach von ber Unbanglichkeit ihrer Hausnegerinnen; wohl mag es sein, daß die Beiblichkeit selbst in dieser unvollkommenen Form die Regerin an die Beise ihres Geschlechetes sessell; ich erinnere an die amerikanischen Gefängnisse, wo die Anstellung von Aufseherinnen für die weiblichen Gefangenen das Schickal dieser erleichterte und von ausgenscheinlich wohlthätigem Einfluß war.

Es burfte hier wohl ber Ort sein Einiges was ich auf meiner Tour burch Bestindien über ben Stlavenhandel und ben Buftand ber Regerstaaten gebort, einzuschalten, ba es zur richtigen Beurtheilung bes afrikanischen Regers forberlich ift. Ich verdanke vieles ber Art ben Mittheilungen eines Englanders Dr. Butte, ben ich in Guiana kennen lernte; von bem bortigen britischen Gouvernement nach Guinea gesanbt, um ber an Arbeitermangel babin siechenben Colonie freie Einwanderer zu gewinnen, hatte er mit ber größten Ausbauer an 700 englische Meilen zu Fuß, barunter 300 barfuß jurudgelegt, indem er aus Borficht gegen Beraubung sein Schiff mit taufenderlei Baaren und Beschenfen ber Rufte entlang bie er bereiste, folgen ließ. Ausgerüftet mit biefen Schäpen, bie fein Ansehen als "Mund ber Königin Bictoria" befräftigen follten, jog er von Stamm ju Stamm, und knupfte biplomatische Relationen mit ben fleinen Königen an: Könige nannte er sie trot ber Kleinheit ihrer Reiche, megen ihrer absoluten Gewalt, auch über Leben und Tob.

Baumwollmann (Bezeichnung ber Beißen wegen ihrer Farbe) überall gut aufgenommen, erlangte er fogar von einem bortigen Oberfonig bie Konigewurbe über mehrere Stamme, mit ben Insignien eines elfenbeiner-Butte fagt baß es unter biefen Renen Armbands. gerstämmen abscheulich zugehe, fie seien zwar gutmuthig, aber allen Laftern ber Sinnlichkeit ergeben, babei in fortwährender Fehde, und biebisch über alle Maagen;\* er bestreitet bie fehr verbreitete Unficht, bag bie Rriegsgefangenen ber Regel nach verkauft werben, vielmehr fei Sflaverei bie Strafe fur Berbrechen, freilich auch für fehr geringe Bergeben, jum Beispiel wenn Jemanb bas Unglud gehabt eine ber Frauen bes Königs zu erbliden; in ber Roth verkaufen fie aber selbst bie eigenen Kinber. Da jeber Stamm Sflaven für ben eigenen Gebrauch hat, erklart es fich baß bie Reger felbft gar fein Uebel in bem überfeeischen Stlavenhandel feben, im Gegentheil benselben als ein sehr vortheilhaftes, nationalöfonomisch wichtiges Ding betrachten. Butte hatte auch beghalb bie größte Dube ben Negerfonigen bie Natur feiner Sendung begreiflich ju machen; einft erwieberte man ihm auf seine Frage, ob taugliche Subjekte zur Verschiffung nach Amerika vorhanden feien, es feien

<sup>\*</sup> Dies widerlegt die Doctrin der Abolitionisten, welche nur aus der Staverei alle Fehler der Neger, somit auch ihre Diebsgefüffe herleiten wollen.

jo viele ba als er nur faufen wolle, worauf Butts bem König beizubringen suchte, baß er bie Leute nicht zu faufen beabsichtige, und daß dieselben brüben für ihre Arbeit bezahlt werden follten; ber König fragte: wie viel? Antwort, ein fleißiger Mann fonne wohl 10 Dollars ben Monat verbienen. Da fagte ber König: "Ihr Englander mußt entweder große Rarren oder große Spigbuben fein; wenn ihr mir fur jeben Mann ein für allemal 10 Dollars gebt, so habt ihr ihn bann umsonst, und ihr sagt ihr wollet ihm monatlich so viel geben!" - Der Preis eines Sflaven ift allerbings nur 10-15 Dollars; rechnet man bag bie Berschiffungs= koften per Kopf etwa 30 Dollars betragen, und baß ein folder Reger in Brafilien ober Cuba um 300-400 Dollars verfauft wirb, fo begreift man bag ber Sflavenhandel trop aller Erschwerungen immer noch lohnend und verführerisch bleibt, und daß die übliche Unnahme nicht übertrieben ift, ber Sflavenhanbler gewinne, und wenn er von funf Schiffen auch nur eines gludlich hinüber bringe. Butte befuchte u. A. bie Gallinas, ein vorzügliches Emporium biefes abscheulichen Sanbels, und beobachtete bort ein Beispiel von der Unzulänglich= feit ber Maagregeln jur Unterdruckung besselben: vom Ded eines englischen Kriegeschiffs fah er am Ufer bie paarweise gefetteten Sflaven geben, bie Englander aber hatten nach einer jener feinen pharisaischen Distinctionen

mit benen ihre Gesetzgebung geziert ift, fein "Recht" biefem Uebel zu fteuern.

Die Stlavenschiffe beschreibt Butte noch schrecklicher als gewöhnlich; bas Zwischenbeck sei nur 41/2 Fuß hoch, und die Reger liegen nicht, sondern figen mit gespreizten ausgestreckten Beinen, jeber bicht zwischen ben Beinen seines Hintermanns. Dagegen sei bie Behandlung human, und fie wurden nur bei schlimmem Wetter unter Deck eingesperrt, ein Loos bas bei stürmischer See ja selbst bie meisten Auswanderer trifft. Dennoch sei selbst bie Ausbunftung eines Regerschiffs fo furchtbar, baß man ichon beim Eintritt in einen Safen rieche bag ein solches ba vor Anter sich befinde. Sammtliche Schiffe find flein, aber vorzügliche Schnellsegler, und barum wenn fie weggenommen werben, ftets eine fehr gefuchte Waare; ich habe mehrere solche ehemalige Sklavenschiffe als Pafetboote verwendet gefehen.

Nur Gin Stamm, bie Kruman's ober Ruman's bulbet keine Sklaverei, und bie wenigen welche von Sflavenhandlern überrascht und fortgeschleppt werben, pflegen ins Waffer zu springen ober sich ben Bauch aufzuschligen, um biefer Schmach zu entgehen. find eine schöne, traftige Race, fenntlich burch einen gebeigten Strich über bie Stirn und ben Ruden ber Rafe. Die jungen Manner, nicht aber die Weiber welche nicht aus bem Lanbe burfen, haben bie Sitte in

bie Fremde zu gehen und Erwerb zu suchen, namentlich werben sie Matrosen an Bord ber bort stationirten englischen Kriegoschiffe, welche burch biese Aushülfe ihre weiße Mannschaft schonen. Sie bleiben oft zehn Jahre aus, und fommen bann belaben mit Schäpen von Schießpulver, Nägeln, Knöpfen, Spiegeln und ahnlichen Herrlichkeiten ber civilifirten Welt, jurud; ber gange Schat wird indeß sofort vom König und vom Familienhaupt confiscirt, welche bafür bie Berpflichtung übernehmen ben ehemaligen Besitzer zu unterhalten, und ihm so viele Beiber zu geben, als er nach bem Maafftab bes Erworbenen verdient; fo viele Weiber als möglich zu haben, ift bas große Biel ber Gludfeligfeit. Wenn einer unter ihnen anscheinend ein großes Bermögen erworben hat, so pflegen die Nachbarn zusammen zu treten und über ben möglichen Grund folden Wohlstandes zu berathschlagen; regelmäßig endigt eine folche Berfammlung mit einem Unfall auf bie Sabe bes Beneibeten.

Die Neger sind nach Butts' Meinung alle Mensschenfresser,\* wenigstens insgeheim. Jene Kruman's has ben obendrein die Liebhaberei das Fleisch der Weißen besonders wohlschmedend zu finden, wie sie Butts selbst gestanden. So hatten sie vor einiger Zeit die Mannschaft

<sup>\*</sup> Die Delicateffe ift, auch in Sumatra bei ben bortigen Menichenfreffern, bas Innere ber Banbe. Schönes Refultat ber vergleichenben Kulturgeschichte!

von zwei Booten eines Kriegsschiffs rein ausgefreffen; in ber Regel verzehren fie jeboch nur Kriegsgefangene und bie Leichen ber im Rampf gefallenen Feinbe. -Die meiften Stämme find Teufelanbeter, ba fie fagen: "Gott ift gut, und will uns nichts Uebles, aber ben Teufel muffen wir zu befänftigen fuchen." Jeder Ronig hat seinen Teufelsmann, b. h. Briefter und Beschwörer, ber Oberpriefter heißt ber große Teufel, und wohnt im Teufelsbufch, ber ein großes Beiligthum ift gu bem die Neger weit und breit wallfahrten. Da gerabe während Butts' Anwesenheit ein großer Festtag und Confultation bes Drafels einfiel, munichte Butte ebenfalls babin zu reisen, wurde aber burch bas schlechte Wetter gezwungen einen seiner Mitfonige an ben großen Teufel abzusenden. Dit einem mahrhaft foniglichen Geschenk von einem Pfund Tabat und einer großen Flasche Rum machte sich bie schwarze Majestät auf ben Weg, nachbem Butte vorher in liftiger Beise vorgebeugt hatte, baß ber König bie Beschenke nicht selbst aufzehre, indem er ihm einschärfte bieselben ausbrücklich in seinem, Butts' Namen zu überreichen; werbe er fie berühren ober fie für fich felbst opfern, so werbe ber Teufel boch merten von wem fie kommen, und ihn bestrafen. Der Teufel war billiger Beife fehr entzudt von folder Freigebigkeit, und gab folgenden gnäbigen Bescheid: "Der König Butts ift ein großer weißer Teufel, und ein Kreund ber

Was er beginnt wird gelingen, und webe Schwarzen. bem, ber ihn ober fein Eigenthum beschäbigt." biesem Augenblic an war seine habe volltommen sicher, ba Niemand mehr sich getraute ihn auch nur um eines Strohhalms Werth zu bestehlen. Während bes Drafels ruhen alle Fehden ber Stämme; wird bennoch Blut vergoffen, fo schließt ber große Teufel alsbald sein Beiligthum und öffnet es nicht eher wieber, als bis ber Kopf bes Thaters an einem gewissen heiligen Baum in einem Rübel mit Valmwein zur Gubne aufgehängt ift. - Unter seinen mitgebrachten Curiositäten hatte Butts auch ein mit Wachs verflebtes Ziegenhorn, gang abnlich einem Amulett bas ich in Angerona gesehen. Das war ein "Teufel" ber Kruman's, ben er burch große Bestedungen von einem Briefter fich verschafft hatte. biabolische Kraft bieses Horns ift so groß, daß ein Ne= ger, bamit berührt, vor abergläubischem Schrecken tobt hinfallen wurde; auch verweigerte Butte, diesen Teufel zur Probe seinem jungen aus Afrika mitgebrachten Burschen zu zeigen: mit bem Ding fei nicht zu spaßen, fagte er.

Das Duell ber Neger besteht im Trinken von versgiftetem Waffer; beibe bekommen Bauchgrimmen, und "ber Lebende hat Recht."

Sochft originell ift bie Urt und Beife, wie Reuigfeiten burche Land gesenbet werben: mahrend ber Ronig in der Versammlung sist, kniet ein Läuser hinter ihm und lauscht; sowie der König meint, daß derselbe für seine Fassungsgabe genug gehört, gibt er ihm einen Fußtritt, und fort stürmt dieser in vollster Eile, wohl 10 englische Meilen weit, dis er erschöpft hinsinkt und einem andern seine Botschaft vertraut, der ebenso sortennt. So geht die Nachricht an Einem Tag dis 180 englische Meilen weit, und unterdeß hat der König schon wieder einem anderns und dritten einen Fußtritt zur Fortsetzung der Depesche gegeben.

Die Berfehreverhältniffe mit bem Binnenlande find fehr unvollkommen, ba es bie Politik ber Ruftenftamme ift, allen Sanbel mit enormem Bortheil nur burch ihre Sanbe geben ju laffen. Butte hatte baher einmal einen Abgefandten mit Rum und Tabaf an die Könige jener Landstriche abgefertigt, ber König an ber Rufte fing aber ben Boten auf, und Butte ber ihn in ber Rathsversammlung beghalb zur Rebe feste, gerieth bei biefem Unlag in eine fritische Lage. Wie große Uffen, mit feinbseligen Mienen und ihre Speere in ber Hand, hatten bie Bauptlinge ba geseffen, erzählte er, und ber König in ber Mitte, offenbar in ber Stimmung ihn zu insultiren, ja wohl gar umzu-Bang gegen die Courtoisie des Landes sprach er, obgleich wie alle Könige ber Rufte bes Englischen mächtig, in ber Landessprache zu ben Häuptlingen, und

streiste obendrein, wie er seinen Mantel um die Schulter schlug, Butts absichtlich mit dem Zipfel desselben. Dieser sah ein daß sein Leben in Gefahr war, sowie er sich ungestraft heradwürdigen ließe; er zog also den Sädel und drohte den König in Stücken zu hauen, wenn er ihm nicht sosort Genugthuung gebe. Das wirkte, S. M. gab auf englisch und in der Regersprache eine Chrenerstlärung, aber, setze er hinzu, er fordere jeden Anwesenden auf zu bezeugen, daß er gegen seine Herrscherpslicht gehandelt haben würde, hätte er solche ungeheure Reichsthümer (zwei Flaschen Rum und ein Bündel Tabat!) ungehindert ins Innere ziehen lassen.

Bon bem Justand bes Handelsverkehrs unter biesen Umständen gab Butts solgende Mustration aus Sierra Leone: Ein Neger kommt zur Stadt mit etwas Pfesser oder arrow-root, um sich ein Hemd einzutauschen; nach langem Suchen findet er einen Mann der seine Produkte brauchen kann, der aber sagt: "Hemden habe ich nicht, aber ich will dir einen Hut dafür geden." Der Aermste nimmt den Hut, und läuft ein paar Tage mit ihm herum, bis er ihn etwa gegen ein Paar Schuhe vertauschen kann; wenn er dann endlich diese gegen ein Hemd wieder los wird, geht er fröhlich nach Hause, ohne zu ahnen daß er in der verlornen Zeit genug hätte erwerben können, um sich einen Hut, ein Paar Schuhe und ein Hemd zu kaufen.

In Liberia ergöste sich Butts an ber hohen Miene, bie bie halbgebilbeten aus Amerika herübergekommenen Reger gegen ihre Stammgenossen annehmen, indem sie bieselben niggers nennen, sich selbst aber für Beise aussgeben. "Wir wissen wohl, sagten sie, um Butts Berswunderung zu beschwichtigen, daß wir eben so schwarzssind wie sie, wenn wir es ihnen aber zugäben, so wäre gar nichts mit ihnen anzusangen."

Der Leser bankt mir wohl biese Abschweifung, welche ich schon beghalb nicht unterdrücken mochte, weil Dr. Butte meines Wiffens nichts über feine Expedition veröffentlicht hat, und die Urt wie er mir feine Erlebniffe mittheilte bas Gepräge ber Wahrheit trug. Weniger wird man ben vielen Erzählungen ber Sflavenhanbler über afrifanische Sitten trauen burfen, boch citire ich aus einem folden Bericht, bag ein afrifanischer König an feinem Geburtstage jährlich breißig Neger enthaupten zu laffen pflege, um feinen Vorfahren ins Jenseits Nachricht von seinem Wohlbefinden zufommen zu laffen, ein anbrer Konig eigene Corps unterhalte, um feine Befangenen alle auffressen zu laffen. — An bie Erzählung bes wilben Zustandes in jenen Negerstaaten schließen sich Proben wilber Energie an, wie sie auch in Cuba namentlich bei jener großen Revolte im Jahre 1844 zu Tage famen. Ein Sflave hieb, als bie Verschwörung entbedt mar, mader auf feine Bruber mit ein, und erklarte

auf Befragen: "ich thue es, weil die hunde zu früh losgeschlagen haben," und als man ihm ungeachtet biefer tropigen Antwort die Freiheit anbot, schlug er sie aus, "weil er bann bie Belegenheit verliere feinen herrn zu ermorben." Ein Anderer fturzte fich von einem Felfen binab, an ben man ihn geführt hatte um ein Berfted von Waffen anzugeben. Regerverschwörungen sind in Cuba fo häufig, ale in ben Bereinigten Staaten felten, und es leuchtet ein, bag biefe Bortommniffe auf bie Behandlung ber Sflaven zurüchwirfen muffen. ziehen viele Herren ben afrifanischen Reger bem Ereolneger vor, und erflaren bie größere Bahmheit bes letteren vielmehr für Entartung, die mit zahlreichen dem ursprünglichen Regercharafter fremben Kehlern Sand in Sand gehe.

Die gesetlich verbotene Einfuhr von Stlaven wird schwer ganz zu unterbrücken sein, so lange ber Handel so einträglich ist, und es somit dem Händler der Mühe werth ist die Nachsicht der Küstenwächter und Anderer zu erfausen, so lange insbesondere der dringende Bedarf nach Stlaven die Colonisten wenigstens indirekt in ein Bündniß mit den Stlavenhändlern bringt. Es scheint daß im Allgemeinen die Stlavenbevölkerung der Colonien sich auf natürlichem Wege eher vermindert als vermehrt, und jedenfalls den durch neue Plantagenanlagen gesteigerten Bedarf nicht beckt, während die der freien

Schwarzen in ben englischen Colonien bei dem behagslichen Justand in dem sie leben entschieden im Junehmen ist. Zeuge der wenigstens formellen Fürsorge für Untersbrückung der Staveneinsuhr ist eine abgetakelte englische Fregatte im Hasen von Habana, vertragsmäßig dort stationirt um den befreiten Negern als vorläufiges Despot zu dienen, zugleich aber ein zweites Gibraltar, oder Helgoland, oder Malta, oder Aben der weitgreisenden Engländer.

Nicht selten gelangen Reger fürstlichen Geblütes nach Euba, und diese pflegen von ihren Stammesgenossen mit großer Ehrfurcht behandelt zu werden, dergestalt daß sie sich vor ihnen selbst niederwersen. Eine Brinzessin wollte durchaus nicht arbeiten, dagegen sand
sich ein alter Prinz in Souchan's Besit mit guter Manier in seine Lage, ließ sich auch selbst die Peitsche gefallen, die ihn zuweilen traf, wiewohl er rücksichtsvoll
behandelt wurde. Sein Leichenbegängniß wurde durch
die Theilnahme der übrigen Afrikaner zu einem sehr
glänzenden.

Kehren wir nun nach Angerona zurud und betrachten bie materielle Lage ber Stlaven. Der Neger steht mit Sonnenausgang (in ben Tropenländern also nicht sehr früh) auf und begibt sich an seine Arbeit; um 8 Uhr crhält er ein Frühstud und arbeitet bis Mittag, wo ihm eine volle Stunde gegeben wird um in oder vor

feinem Saufe bas aus geborrtem Rleifch und Bemufe bestehende Mahl einzunehmen und auszuruhen; bann wird wieber bis Sonnenuntergang gearbeitet, wo bann Alle in bem Regerhof jusammenkommen, fich ihr Abendeffen felbst tochen und bis 10 Uhr frei umbergeben bürfen, worauf sie in ihre Häuser eingeschlossen werden. Jebes Chepaar hat ein hohes luftiges Zimmer, zwei bequeme Betten und so viel Bequemlichkeit als es fich felbst schaffen will; orbentliche Reger haben ihre Saufer beffer eingerichtet als mancher beutsche Taglohner. Sonntags wird blos bis 9 Uhr Morgens gearbeitet, ber übrige Tag ift ihnen gang frei gegeben, fie arbeiten in ihren Garten, forgen für ihr Bieh, namentlich ein ober ein paar Schweine\* die jeder hat, und es erwächst einem fleißigen Reger baraus ein jährlicher Erwerb von 12 - 16 Dollars, mahrend die Mehrzahl felbst zur Wahrnehmung bes eigenen Vortheils burch 3wang angehalten werben muß. Will er sich freikaufen, so ordnet bas Befet an, bag ber herr feinen übermäßigen Preis

<sup>\*</sup> Durch ganz Amerika bekannt ist die Borliebe der Reger filr die Schweine, was man witiger Weise aus dem Respekt filr ein Wesen herleitet, das allein auf der ganzen Pflanzung nicht zu arbeiten brauche. So legt man einem Neger die Betrachtung in den Mund: der arme Neger milse sich abarbeiten, selbst der Herr gehe seinen Geschäften nach, Pferde und Rinder milssen tragen und ziehen, der Hund wenigstens Wache halten, nur das Schwein habe nichts zu thun als zu fressen und davon auszuruhen — »him gentleman «

forbern barf, es faufen fich aber gerabe bie Orbentlichen und somit Bemittelten am feltenften los, weil fie bie Laft ber Arbeit und bie Strafe nicht scheuen, und ben sichern Unterhalt wohl zu schäpen wiffen. So äußerte eine Stlavin Souchan's ber bie Freiheit angeboten murbe, ihr Bebenken ob fle bann auch fatt zu effen finden werbe; -hier habe fie boch ihr tägliches Brob gehabt, und Schläge nur wenn fie es verbient. Die Strafen bestehen in ber Beitsche, sobann in Gelbstrafen bei Bermögenben und Entziehung bes Schweins; felten reicht aber letteres ohne ersteres aus. Bor ber Revolte burfte ber Berr nur 25 Schläge verhängen, welche Beschränkung bann wegfiel, weniger als bas stehen jebem weißen Aufseher zu, ben schwarzen Unteraufsehern nur 4; bei strengeren Strafen pflegte Don André eine Art Gericht zu halten und auch die Unsichten ber übrigen Reger zu vernehmen. Die in Strafe befindlichen muffen die Racht im Blod, getrennt von ihrer Familie schlafen, auch bes Sonntags arbeiten. — Für bie Kranfen ift ein eigenes Spital vorhanden, die ärztliche Behandlung ift aber bei biesen Naturmenschen sehr einfach. So wie ber Neger alle feine Arbeit mit Gesang zu begleiten liebt und eine unverwüstliche Heiterkeit an den Tag legt, so ist auch bie Haupterholung Musif und Tanz, und zwar letterer nach ber nationalen Trommel, einem Rindsfell über einen Holztopf gespannt; bie Tange find höchst unanständig.

Die religiose Fürsorge betreffend, die natürslich ausschließlich katholisch ift, so kommt ber Geistliche von Zeit zu Zeit die Neugebornen zu tausen, die Uebzigen das Eredo, das Baterunser, das Ave Maria und andre Gebete zu lehren; Sonntags betet einer der Neger vor. Biele spanische Herren sind in dieser Hinssicht sehr sorgfältig und gewissenhaft. Seine Neger trauen zu lassen, mochte sich Don Andre nie entschließen, denn wie er unverhohlen sagte, heiße das bei dem völligen Mangel einer sittlichen Auffassung der Ehe die Perlen vor die Säue werfen.

Die Mütter werben 1—2 Monate vor der Rieberstunft in das "Creolenhaus" gebracht, und bleiben bort bis 40 Tage nach der Geburt von Arbeit verschont; dann bleiben die Kinder in diesem Creolenhaus unter der Aussicht besonderer Wartfrauen bis sie heranwachsen und arbeitöfähig werden; die erwachsenen Mädchen bleiben bis zum 15. oder 16. Jahr im "Kloster," und werden dann nach eigner Wahl zur Ehe zusammengegeben.

Es ist im Obigen vieles was ber Leser von Onkel Tom's Sutte \* nicht wird zusammenreimen können,

\* Es hat bieser Tenbengroman, welcher erschienen ist seit ich im ersten Band bes vorliegenden Werks Anlaß hatte meine Ansicht über die Stlavenfrage auszusprechen, das lesende Publikum in starke Aufregung versetzt, und das Urtheil derer welche dieser Frage fern stehen, nicht wenig getrübt. Die möglichen Folgen welche der von mir

ba ich jedoch in Westindien gelernt habe daß es unmöglich ist einen Mohren weiß zu waschen, so will ich nichts weiter hierüber sagen. Allerdings ist Don Andre's Regerhof ein Muster, und die naive Klageseiner Stlaven, daß es bei ihm gar so schwer sei bei der strengen Ordnung etwas zu stehlen, ist wohl die schlimmste Beschwerde die sie vorzubringen haben. Indeß herrscht gerade auf Cuba bei den Pflanzern mehr unzweckmäßige Milbe als Strenge, und zumal die Hausneger, welche ein reicher creolischer Pflanzer zu Dußenden um sich und seine Familie versammelt, sollen ost Muster von Berzogenheit, Unverschämtheit und Nichtsnutzigkeit sein.

Auch der blühende Zustand von Angerona übershaupt ist leider ein von den Creolen unerreichtes Ideal. Während Don André mit seltener Tüchtigkeit, und gestüßt auf tüchtige deutsche Untergedene seine Pflanzung mit theoretischer und praktischer Einsicht verwaltet, sehlen dem trägen Creolen die Kenntnisse, welche zu erwerden unter seiner vermeintlichen Würde ist, und die Energie, wahrlich nicht geläugnete Fluch der Staverei haben kann, sind in ergreisender, aber einseitiger und grell übertriedener Weise dargestellt, und wie es bei solchen Produktionen zu gehen psiegt, ist zur praktischen Lösung der Frage auch gar nichts geleistet. Bielmehr wird die praktische Folge eine entschieden schalliche auf die Stimmung der süblichen Staaten sein, und die Staven der Berfasserin eben so zu danken haben, wie der Hirtenjunge dem Don Quirote sür bie Bertretung seines Rechts bei seinem Herrn.

welche Geburt und Klima ihm verfagt haben; ba feber Beiße hier herr fein will, und es für unehrlich gilt fein Brod burch Thatigfeit zu verbienen, fo muß er -feine Dienststellen mit elenben Subjeften besethen: felbst ber eigne Cohn barf fich nicht erniebrigen unter bem Bater zu bienen. So geben bie Sachen schlechter und schlechter; bie Preise find ungunftig, bas Erbreich, ausgesogen, die Reger verwilbern, und ber sprüchwortliche Reichthum ber westindischen Pflanzer ift zu ber traurigften, oft nicht einmal mehr verhüllten Dürftigfeit berabgesunken. Sier ift eine Pflanzung wo die Reger nichts zu effen befommen, wenn fie es fich nicht ftehlen, bort eine Familie die ihre Thuren verschließt wenn fle fich ju Tifche fest, bamit nicht ein ungebetener Gaft bas spärliche Mahl zu theilen komme; — es ift traurig zu hören, wie ber Blang und die ungemeffene spanische Gaftfreundschaft, die noch zehn Jahre vorher in voller Blüthe standen, sich so plöglich vor dem hereingebrochenen Elend haben verfriechen muffen. Und gerabe ben Glang liebt ber spanische Creole über Alles; hat boch vor längeren Jahren ein Reicher in Habana die Achsen und ben Rabbeschlag feiner Bolante von Silber, bie übrigen Bierrathen von Gold fertigen laffen, bis ber Gouverneur diefen Uebermuth unterfagte.

Wenden wir uns lieber zu ber freundlicheren Ginfachheit bes Souchanschen Saufes zurud, wo eben fo

grenzenlose Gaftfreiheit, aber ohne Bruntsucht mir einen fo behaglichen als belehrenben Aufenthalt gewährten. Bei beffen beschränkter Dauer konnte man von bem Gefühl unberührt bleiben, bag man auf einem Bulfan \* ftand, und es galt mir nur wie eine Curiofitat bag bie Briefbeschwerer in bem Saufe gelabene Terzerolen waren. Auch mit ber Rabe bes Sflavenelends, bas bem unbefangenen Deutschen als ein Glend ftete erscheinen muß. versöhnte die Munterfeit und Luftigfeit ber Reger, jenes föstliche Geschenk mit bem bie Ratur ihnen ihren Buftand erleichtert. — Reben ber Unnehmlichkeit bes geselligen Lebens mit einem liebenswürdigen beutschen Chepaar und mit mehreren gebilbeten und madern Landsleuten, gab es taglich intereffante Ausfluge und Scenten von höchft willfommener Reuheit. Jubel über die Herrlichkeit der tropischen Begetation vermochten meine Wirthe mit bem Einwurf, es fei ja Winter und bie Natur schlafe, nicht zu bampfen, und tägliche Spaziergange in ber ausgebehnten Bflanzung waren überreich an Genuß. Einmal galt es aus eigner Erfahrung bie Bereitung bes Palmentohle fennen gu lernen, indem wir eine junge Königspalme umbarmbergig umhieben und aus bem oberften Schöfling ben Rern ber noch unentwickelten Blattfeime herausschalten, ben man uns nachher zu einem wirklich vortrefflichen Bemufe herrichtete. Gin anbermal jagten wir in ber

Raffeeplantage ben verwilderten Subnern nach, die fich in formlichen Retten verftrichen hatten und aufzubaumen pflegten wenn man fie jagte, aber ihrer Scheuheit halber faum zu erlegen waren; nach Don Andre's Anweisung war bie Hauptsache ben Hahn von ber Kette wegzuschießen, worauf die Hennen sich wieder in die Rabe des Hofs gewöhnten. Manch andrer Bogel mußte ebenfalls ben Reiz ber Reuheit seines Gefiebers theuer bezahlen. — Einmal gab man mir bas Schaufpiel, wie bie hunde ber Pflanzung, eine unenbliche Meute von allen Racen, die Fährte eines Negers, eigens bagu abgeschickt und auf einen Baum zu flettern angewiesen worben war, verfolgte, und Menschen bort stellte, bis ber Herr herbeifam und ihn erlöste. Man hat die besondere Race ber berüchtigten Bluthunde nicht mehr, und die Klaffe ift fo umfaffend wie bei und die der Fleischerhunde, aber diese Thiere waren jur Verfolgung entflohener Reger besonders eingeübt, und Don Unbre ließ, nicht ohne Oftentation, öfters eine folche Probe anftellen; alle Hunde von Saus und Hof, große und fleine laufen mit, Giner führt regel= mäßig, und wenn Bero Bruto, Bater Brutus, ein würdevoller alter Köter nicht bei Laune war, so war ber Erfolg bei allen Unternehmungen ber Meute nur halb. So lange ber Flüchtling fich nicht zur Wehr fest, und stehen bleibt, thun ste ihm nichts zu Leibe.

Mancherlei größere Ausflüge reihten fich an bas an, mas bie nachfte Umgebung bot. Mehrere Bflanzungen ber Nachbarschaft wurden besehen, und die spanische Gaftfreiheit erprobt; es ift in ber That bas erfte Wort bes Spaniers ben man besucht, bas haus und alles was fein ift, jur Berfügung bes Gaftes zu ftellen, und man muß fich wohl huten bies ober jenes zu loben, wenn man nicht will baß es mit ben Worten »a su disposicion« Einem jum Geschenk gemacht werben foll. Die spanische Courtoisie berührt überhaupt im geselligen Umgang höchft angenehm, Schabe baß fie im Greolen mit so wenigen Eigenschaften ber mannlichen Thatfraft und Tüchtigkeit gepaart ift. Die jungen Deutschen in Angerona, in jeber Weise ber gesellschaftlichen Unerfennung würdig und burch ihre Thatigfeit achtbar, verloren burch eben biefe lettere Eigenschaft in ben Augen ber Creolen, die fie als Leute die für Gelb Dienft thaten nicht für voll gelten ließen; man begreift mas für unglückliche Folgen eine folche verkehrte Auffaffung für Leute haben muß, die sich somit jede Wirksamkeit von vornherein abschneiben. \* Go verfallen fie in Unthatigfeit und Apathie, und finden ihr Lebensglud nur in ber Sinnlichkeit und in ber Aufregung bes Hazard-

<sup>\*</sup> Es fehlt bann nur noch, baß fie wie bie reichen Chinefen, jum fichtbaren Beleg baß fie nicht nöthig haben zu arbeiten, fich bie Rägel ber rechten Hand zolllang wachsen laffen.

fpiels bem fie leibenschaftlich zugethan find; freilich ift lenteres als bas einzige ehrliche Mittel in ber Welt ohne Unftrengung Gelb zu erwerben, gang gemacht für eine so inbolente Bevölkerung, es wirft aber auch in biefer Richtung jurud und verleibet feinem Unbanger jebe Betriebfamfeit vollenbe. Es gehören in biefe Rategorie die in allen spanischen Colonien leibenschaftich geliebten Sahnenfampfe, welche burch hohe Betten noch die mahre Burge erhalten; natürlich burfte ich nicht verfaumen biefes nationelle Bergnugen fennen zu lernen, und bies zu bewerkstelligen ist nicht schwer, ba jeber Ort auf Cuba seinen bebectten Circus hat, an bem sich befonders am Sonntag die Liebhaber zu versammeln pflegen: wir fuhren also nach bem benachbarten Städtchen Artemisa, wo wir bereits ben Rampfplat gebrängt voll fanben. Die Gesellschaft hatte ein Europaer ben Roftumen nach für höchft gemischt angesprochen, benn die meisten Herren trugen die beliebte Tracht von Bemb und Sofe, erfteres über lettere, meift mit einem bunten Schnupftuch malerisch umgurtet; ein Strobbut und Pantoffeln vollenben ben nicht einmal fehr reinlichen Unjug; ber westindischen Aristofratie ber Farbe gemäß waren aber alle Unwesenden Caballeros, und ihre gesellschaftlichen Formen straften ben Titel nicht Lugen. Der Eintritt ift gratis, aber es ift schicklich zu wetten, und da ich die Anwesenden nicht fannte, auch den Werth

ber einzelnen Sahne nicht zu unterscheiben wußte, fo bediente ich mich nach Landesart bes "Rupplers," ber eine fleine Vergutung für feinen Rath und feine Mübe Es wurde fast nur in Gold gewettet, die Leibenschaft und tobende Aufregung ber Buschauer folgte bem Rampf in jebem Stabium feines Berlaufes, und wenn ber Sieg entschieben war pflegten bie Gewinner fich und und in ihrer Gludfeligkeit zu umarmen. vor ber Kampf beginnt werben bie Sahne gewogen, und bann von ben Eigenthumern felbst in bie Arena, bie etwa 10-12 Fuß Durchmeffer halten mag, getra-Der Aufzug ber ungludlichen Kampfer ift ber fläglichste, und von ber ritterlichen Figur bes Sahns bleibt bei ben üblichen Buruftungen beffelben zum Streite wenig übrig: Ruden, Sals und Hintertheil werben fahl gerupft, die Flügel beschnitten und die Enden ber Schwungfebern scharf gespitt, eben so bie Sporen. Run werden die zwei Gegner mit ben Köpfen gegeneinander gesett und gleichzeitig losgelaffen, erfolgen zuerst ein paar heftige Sprunge gegen einander, worauf sofort ber eine bie Flucht ergreift und von bem anbern hart gefolgt im Kreise herum läuft. Berfolgung bauert oft mehrere Minuten, sie ift aber nicht sowohl ein Zeichen ber Schwäche bes einen Sahns, sondern meift Kriegelist, um im rechten Moment wieber bie Offensive ergreifen ju fonnen; ber Kampf wird aber

baburch zum Uebermaaß verlängert. Bon Zeit zu Zeit nehmen die Herren ihre Hähne auf, leden ihnen das Blut ab, bespuden sie mit Wasser, und der Kampf beginnt mit neuer Heftigkeit; der mit dem Messer scharf zugespiste Sporn ist die gefährlichste Wasse, und das Ende ist, daß der eine dem Gegner dieselbe in die Brust oder auch ind Genick stößt. Der einzelne Kampf dauert in der Regel über eine halbe Stunde, und wird dem Reuling durch jene Entstellung der Thiere und durch die Abheterei ganz ekelhaft. An jenem Tage wurden fünf Hähne abgeschlachtet.

Nach Artemisa pflegten wir überhaupt nicht selten zu tutschiren, und ich vergesse nicht leicht eine Rückfehr bei Racht, ale Don Andre's Bruder, ber die Zügel führte, mir eine Biftole zur Vorfehr gegen Rauberanfalle in die hand gab, und mich ersuchte fie lieber gleich gefpannt zu halten, benn bie Räuber pflegten urplöglich ju erscheinen und feinen Spaß zu verftehen. Man wirb begreifen, daß ich unter solchen angenehmen Erwartungen, hinter jebem Busch bie angefündigten Feinde erspahend, von ber schönen tropischen Mondlandschaft biesmal wenig genoß. Cuba wimmelt von Raubgefindel, und es geht auch Jebermann bewaffnet auf bem Lanbe; eine ganz praftische Berordnung verbietet bas Tragen von Dolchen und Bistolen bie nicht fußlang sind, bei ftrengster Strafe, mabrent größere, nicht verstedbare Baffen außerhalb ber Stäbte erlaubt finb.

Auch mehrere Jagdpartien in größerem Maagstab wurden durch Don Andre's Gute veranstaltet, die eine eine Bafferjagt in ben Sumpfen ber Subtufte, ju ber wir sechs Mann boch, mit Regern, Troß und hunden ausrudten. Funf Stunden Weges hatten wir ju reiten, bis wir in die Savanen kamen, wo ploglich die Begend einen gang neuen Charafter annimmt. Eine weite, boch nicht öbe Fläche, von ben merkwürdigen Fächerpalmen beschattet, bann wieder ein Walb von treibhausartig buftenben Bäumen, bie von ben mannichfaltigsten Schlingpflanzen zu einem undurchbringlichen Didicht verbunden waren, bas war eine gang neue, unbeschreiblich anziehende Scenerie. Dazwischen die Lagunen, die in biefer Zeit nur spärliches Waffer enthielten, aber boch endlosem Waffergeflügel zur Buflucht bienten, ben pracht= vollen Silberreihern, bie ichneeweiß und von ber Broße eines Kranichs und in verschiebenen fleineren Urten, leiber nur zu scheu und fern über uns schwebten, und im Sonnenlicht einen zauberischen Anblid boten, unzähligen Enten, Tauchern, Rohrbommeln und anderem nie gesehenem Wild; besonders bie Entenschwärme, benen ich im Berbst auf ben großen Fluffen Rorbamerifa's begegnet war, fand ich hier am Ziel ihrer Wanderschaft nach Süben wieder. Unser Hauptrevier war eine große stundenlange Lagune, an beren Ufer wir erst einen herzhaften Imbig nahmen. Nun blieb freilich feine Bahl,

wenn wir bem wilben Geflügel anfommen wollten, als getroft in ben Sumpf zu waten; bie weniger Eifrigen wurden als Stranbreiter organisirt, um bas megzuschießen was etwa dem Ufer zusliegen wurde, wir andern patschten wohlgemuth wohl eine halbe Stunde weit bis über die Anie burche Baffer, Giner fiel gar in feinem Schügenenthufiasmus mitten binein und fühlte feinen Eifer und ben Brand feines Gewehrs; babei ftach bie Sonne auf uns hernieber, und ich bestand mahre Tantalusqualen bes Durftes mitten im Baffer, bis ich mich nicht länger überwinden fonnte, und aus der hohlen Sand bas Sumpfmaffer in unmäßiger Menge schlürfte, - eine fehr große Unvorsichtigfeit besonbers in biesem Rlima, die ich jeboch nachher burch ben trefflichen Bin, ben in gang Westindien unerläßlichen Wachholberschnaps wieder gut zu machen suchte. Unfere Mühe wurde indeß reichlich burch bie Ausbeute belohnt; befonders intereffirte mich ein in gangen Retten vor uns auffliegenber Rampf= hahn, schon braun und gelb, mit gelben Lappen am Ropf und spigen gelben Knorpelfortfägen am Flügelgelent; im gangen brachten wir wohl fünfzig Stud, jum Theil egbaren Geflügels heim, leiber feinen von jenen schönen Silberreihern, beren ich später gar manchen erlegt habe, benn sie find Gemeingut ber ganzen beißen Bone, in Amerika wie in Indien. Aber nun die Trockenscene am Ufer! Meine Schuhe und Inexpressibles, welche

ich auf Unrathen wegen bes schneibenben Schilfes anbehalten, mußten freilich ale Opfer ber Diana verbleiben, und auch unfere übrige Berfonlichfeit mar fo burchnaßt, baß wir uns ohne weiteres in bie Sonne legen und trodnen mußten; am schlimmften waren bemelbete Stranb. reiter baran, bie sich burch ihren Jagbeifer boch hier und ba hatten verleiten laffen unvorbereitet ins Waffer Als wir fo ba lagen, bas getöbtete Beflügel neben uns, hatte ber Anblick beffelben unglaublich schnell bie scharffinnigen Aasgeier herbeigezogen, welche uns nun faft ohne Scheu umschwebten; es war ein ju lockendes Ziel, als daß wir uns aus Achtung für bie große Nüglichkeit biefer Thiere hatten enthalten können noch auf ein paar von ihnen zu feuern; einer berfelben hatte eine Flugbreite von 5 Fuß 8 Boll. Mit bem was an Kleibung uns übrig blieb festen wir uns nun wieber ju Pferde, erlegten auch noch auf bem Beimweg biefes und ienes: mir wurde noch ein Taubchen, nicht größer als ein Sperling zu Theil, eine ber unenblich zahlreiden Arten ber amerifanischen Tauben. Eine frobliche Rudtour und ein boppelt freundlicher Empfang für bie beutebelabenen Jäger beschloß ben Tag.

In Cuba reitet Alles, mehrentheils mericanische Ponies, die fehr bauerhaft find; aus nörblichen ganbern eingeführte Pferbe leiben leicht burch bas Klima. Allsgemein im spanischen Amerika find bie Pagganger,

welche bei biefer sanften Gangart, wo immer bie Beine ber einen Seite gleichzeitig aufgehoben werben, febr wenig ermuben und boch ftark forbern, ba weber Reiter noch Pferd bas schnellere Tempo zu ihrer Erholung burch Schritt zu unterbrechen nöthig haben. Die schon be= ichriebene habliche Sitte, bem Pferb die Mahne ju icheeren, fo daß fie einen formlichen Ramm auf bem Hals bilbet, und ben Schweif in einen Bopf geflochten an ben Sattel zu binben, ift auch bei Reitpferben üblich. Eine ahnliche groteste Liebhaberei ift bie für Scheden, bie für etwas absonberlich Schones gelten und theuer bezahlt werben. Der spanische Caballero verschmäht es etwas anderes als einen Bengft zu reiten, biefe Thiere find aber, obgleich man bei bem Klima bas Gegentheil vermuthen follte, fehr ruhig und verträglich.

Auch mir war in Angerona ein Leibpferd, ein schöner Brauner, Romeo mit Namen, dem ich das zärtliche spanische Diminutiv Romeito beilegte, zugetheilt worden, und also gut beritten begrüßte ich mit besondrer Freude die Aussicht auf eine Hirschjagd zu Pferde; Cuba enthält, wie so viele Inseln, von Natur keine so große vierfüßige Thiere wie Hirsche,\* ein spanischer Conde aber hatte vor etwa 50 Jahren mericanisches Wild in dem schon erwähnten Gebirge el Cusco angesett, wo es

<sup>\*</sup> Das nicht viel größere Java indeß hat Rhinoceros und Tiger, und Sumatra obendrein Elephanten.

fich bei ber Abwesenheit größerer Raubthiere fehr farf vermehrt hatte. Diesmal ritten wir noch in ber Racht weg, und erfreuten uns an bem prachtvoll glanzenben Sternhimmel, ber unter ber Breite von 230 ichon wieber viel Reues für ben Nordlander zeigte. Die Landschaft-ift hochft malerisch; hohe, ebelgeformte Berge bie fich schroff aus ber Ebene erheben, einzelne Pflanzungen, bie Felber voll ber großblätterigen Banane, und bazwischen die eben so exotischen Formen ber herrlichen Königspalme, während bas Bebirge einen heimathlichen Unftrich hatte. Bon ber Sobe übersah man an beiben Enben ber hier schmalen Insel, im Norben ben Golf von Merico, im Guben bas caraibifche Meer, ein entzückender. Anblick nicht nur wegen seiner geographischen Merkwürdigkeit, die boch auch ficher etwas Berauschenbes für ben Europäer hat. - Berg auf Berg ab, bie Flinte auf dem Ruden ging nun bie tolle Jagb, einem aufgeschreckten Sirfch nach, ich felbft in Entzuden über bie herrliche Ratur um mich, und über bas wilbe Treiben verloren, bis mich ein ploglicher Sturg meines Pferbes, bas im raschen Galopp auf bem thauigen Rasen ausgeglitten war, aus meinen unzeitigen Poefien wecte. Da lag ich mit dem ehrlichen Romeito, er links, ich rechts; es hatte aber jum Glud feinem von uns etwas geschabet, obgleich bas Gewehr auf bas ich fturzte mir billig einige Rippen hatte fniden muffen, und fo ging's frohlich weiter; ben von einem ber Jagbgenoffen angeschoffenen Sirfch befamen wir inbeg nicht. lichen Jagbrevier stellten wir uns nun spstematisch an, bie Reger mit ben Sunden spürten bie Schlucht binauf, bie wir umstellt hatten, und balb fah ich ein paar ber artigen Thierchen mir gegenüber, jeboch außer Schußweite ruhig weiben, bis ber garm ber Treiber fie auf-Don Undre von feinem Schimmelchen herab, bas mauerfest stand, ichoß eines ber Thiere, bie einzige Beute die uns diesen Tag beschieden mar, wiewohl wir bis jum Abend mit großer Ausbauer fpurten und jagten. Das Anziehenbste mar ber immer wechselnbe Anblick ber Berggegend und bie Neuheit einer folchen Gebirgejagb zu Pferbe, fie gewährt ben Bortheil bag man fich einen gunftigen Bunft jum Schießen jeben Augenblid rasch mahlen fann, und bie Pferde stehen vortrefflich im Feuer. Das erlegte Wild war ein Thier, in bem wir leiber brei Embryonen fanden; jugleich tröftete uns aber biefer Beleg enormer Fruchtbarfeit.

Don André, in der Fauna und Flora Cuba's wohl bewandert, theilte mir darüber viel Interessantes mit, wovon ich jedoch nur kurze Auszüge, mit besonderer Rücksicht auf das was ich selbst gesehen, gebe. Die Bemerkung wird dabei für andere Dilettanten im Reisessach von Nupen sein, daß man sich doch ja nicht mit der theoretischen Kenntniß der europäischen Natur

begnügen moge, wenn man eine Reise in tropische ganber unternimmt; obgleich ben Naturwiffenschaften nicht gerabe fremb, fühlte ich mich namentlich gegenüber ber tropischen Pflanzenwelt wie vor einem versiegelten Buch, ta bie hauptfächlichen Kamilien bes natürlichen Spftems, die doch durch die Analogie ber Formen am fichersten ein Begweifer zu fein versprechen, für bie fraglichen Bonen fo gang verschieben find. Im Allgemeinen wird ber Europäer in ber heißen Zone burch bie so wenig abweichende Korm ber Baume überrascht, bie exotischen Formen, insbesondere bie Balmen, bilben nur bie Ausnahme, gang eigenthumlich ift freilich bas immergrune Laub, bas wir als buntel und faftgrun glanzend aus unsern Treibhausern fennen; bem Brun eines Buchenwalds im Mai kommt es aber boch nicht gleich, und ber eble Buchs bes Eichenstammes ift auch ohne Glei-Bährend ber Urwald Nordamerifa's gegenüber unsern fultivirten Balbern und Gebufchen bas Charatteristische hat, bag bie Natur fortwährend aus ber Berwesung neues Leben hervorruft, und fein Fledchen leblos läßt, steigert sich biefe uppige Raturthätigkeit in ben Tropen zu bem Buchern ber Schlingpflangen, welche bas eigentliche Merkmal ber tropischen Begetation abgeben. Sie laufen an ben Bäumen hinauf, fenten ihre Luftwurzeln aus ben Aeften herab, felbst wieber bis auf bie Erbe, und bilben fo Stamme für sich, aber nicht

aufrieben bas Lebenbe noch mehr mit Leben zu bereichern, unternehmen sie es auch als mahre Schmaroper ben Baum burch ihre Umschlingungen zu erstiden, ber ihnen ben ersten Halt gegeben hat, und oft sieht man nun einen Baum bafteben, ber aber nur aus zusammengewundenen Ranken biefer Schmaroper besteht, Die ben eigentlichen Stamm bes wirklichen Baumes langft erbrudt, und seine verwesende Substanz zur eigenen Rahrung aufgezehrt haben. So wie hier burch ein Spiel Die Gestalt eines Baumes hervorgebracht ift, kann man überhaupt die Betrachtung in ben Tropen anftellen, wie bie Natur in ihrer vollen Entwicklung über ihre gewöhn= lichen Regeln und Formen hinaus geht, und spielend neue, ber vermeffene Sterbliche möchte fagen geiftreiche Bilbungen schafft: hier ein Saugethier mit einem Schnabel,\* bort ein Bogel bem ber Gebrauch ber Flügel fehlt, wie Strauß und Pinguin; bie Balmen find ben Baumen entsprechende Gemächse aus einer Abtheilung ber Pflanzenwelt bie fonft nichts Baumartiges und Beftanbiges fennt, bie Farrenfrauter erheben sich wieberum jum Palmemvuche; bei ber Cajou = Nuß gefällt fie fich eine zweifältige Frucht zu erzeugen, ben fleischigen wohlschmedenden Bluthenboben, und bie eigentliche Ruß. Solche Betrachtungen, in welchen man die Ratur in ihrem Schaffen belauscht zu haben glaubt, ziehen ben

<sup>\*</sup> Zumal ist ja in Renholland "Alles' verkehrt."

ber sie macht unwillfürlich an, so wie beschränkte Menschen die Weisheit der Vorsehung da am meisten preisen, wo ihr Walten ihnen recht handgreislich wird. Als ob der Bau des niedersten Gewürms und des einfachsten Grashalms nicht eben so wunderbar wäre, als die Schöpfungen die uns gemeinhin als die stolzesten ersscheinen.

Einen anbern Gesichtspunkt für bie Unschauung ber Tropen entnehme ich Schuberts Symbolif bes Traums, ba er bie antebiluvianische Ratur mit ihren Pflanzen, die alle ben Afotylebonen und Monofotylebonen angehören, mit ihren riesenhaften aber harmlosen Mammuthe ale bie reine, parabiesische bezeichnet, mahrend parallel mit bem ber Sunbe verfallenen Menschengeschlecht erft bas übrige Gethier und Gewächs mit seinen giftigen und gefährlichen Eigenschaften entstanden fei. Wenn wir, natürlich genug, die Refte und die Aehnlichkeit bes Baradieses in ben Tropen suchen, so charafterifirt allerdings biefe nichts mehr als bie prachtvollen Monofotylebonen: Balmen, Bananen, Aloe, bie ungeheuren Rohrarten wie Bambus, und baneben bas immerwährende von feinem Winter bebrohte Leben; daß aber gerade hier bie Ratur bie gewaltigften Gegengewichte angebracht habe, bas zeigt fich burch bie Menge ber reißenben und giftigen Thiere, ben Zerftorungstrieb ber Insektenwelt, und in ben Pflanzen burch die unenblich

große Menge ber Gifte welche fie enthalten. ift bie Sohe und Starte ber Baume, welche alles Maaß ber unfrigen überfteigt: fo warf ber Orfan bes Jahres 1844, ber bie gange Infel verwüftete, bei Angerona einen Baum von 9 Fuß Durchmeffer um, ber noch in ber Sohe von 30 Fuß Aeste von 4 Fuß Durchmeffer hatte; ein anderer ähnlicher Baum schlug bei feinem Sturg einen Mann vier Fuß tief in bie Erbe! Rervige und gebrungene Stamme find ber tropischen Natur eigen, und befonders in ber Bildung ber Wurzeln und beren Anschluß an ben Stamm gewöhnlich; hierher gehören namentlich jene gang platten, febr bezeichnend Bretterwurzeln genannten Bilbungen am untern Stamm. . Das Holz ber Baume auf Cuba zeichnet fich meift burch feine ungemeine Schwere und Festigkeit wie burch bunte Farben aus, es wachst bort auch bas eigentliche Gifenhold; Don Undre hatte bie hubsche Aufmerksamkeit ge= habt, Broben ber schönften Solzer für Billarbqueues schneiben zu laffen und mir zu verehren, leiber find fie unterwege verunglückt. Reben fo werthvollen Solgern spielt die Palme nur eine fehr untergeordnete Rolle ber Rüslichfeit; als Monofotylebone ohnehin ben Grafern und Lilien näher verwandt als ben Baumen, bient fie faum burch ihre porose Rinte zu Wafferleitungen und Trögen, und eine Rugel fliegt auf hunbert Schritt burch eine Königspalme von 2 Fuß Dice. Gin festeres

Gewebe hat befanntlich die Cocospalme, aus ber die befannten Stode gemacht werben; fle gebeiht hauptfächlich im falgreichen Boben bes Meeresftranbes, und es waren ihrer in Angerona nur einige wenige angepflanzt, wahrend bie Königspalme überall auch wild üppig emporfchoß; lettere hat aber immer etwas Steifes, was fie eben besonders zu Alleen und Avenuen qualificirt, während in bem gebogenen, überhangenben Stamme ber Cocospalme, und in ber fein gefieberten Blätterfrone etwas fehr Unmuthiges liegt, felbft wo ihrer viele ftehen; fonft find gange Balmenwälber , 3. B. bie Dattelhaine Egyptens bas Ginformiafte mas man feben fann. Reben ben Balmen zeigt bie Banane, in Java Bifang genannt, mit ben befannten hellgrunen langen und breiten Blattern, oft 10 bis 12 Fuß hoch, bie am meisten erotische Form, und wirkt mithin am einbrudlichften auf ben Europäer; bagu tommt, baß fie nordwärts und bergaufwärts am längften aus-Neben ihren vortrefflichen Fruchten, die ich bann zu beschreiben mir vorbehalte, wo ich im Verlauf meiner Wanderungen in Westindien bahin fomme wo ich nichts anderes mehr zu effen hatte, lobte Don Unbre ben Rupen ber gangen saftigen Pflanze bei Keuersbrunften als fogenannte Löschwische, um bas Feuer auszuschlagen: ohnehin fürchtet man auf einer Pflanzung wo so viele Bande jum Löschen bereit sind, biefe Gefahr wenig. — Das Bambusrohr, meines Wiffens aus bem tropischen

Aften verpflangt, wo es jedenfalls weit häufiger ift, in seinen fast fußbiden und schlant emporgeschoffenen Stämmen boch immer noch bie Brasart barftellenb, ift ebenfalls malerisch und exotisch anzusehen; ber burch Anoten abgetheilte Schoß wird von ben Regern ju aller Art Befägen benütt, es ift aber fein Bergleich ju ber tausenderlei Benütung bes Bambus in China und Indien. Die Unanas fah ich fcon bei Sabana auf Felbern, wie unsere Kohlköpfe gepflangt; fast übereinstimmend fagen alle Europäer aus, daß bie tropische Frucht zwar größer, füßer und festeren Fleisches sei, aber nicht aromatischer als bas Erzeugniß unserer Treibhäuser; sonberbarer Beise trägt die fultivirte Ananas auch hier feinen entwickelten Samen, und ich fah die fleinen braunen Körner nur einmal bei einer wilben Unanas, bie ein Indianer aus dem Innern Guiana's jum Verkauf brachte; man wird sie ziemlich leicht überdruffig, und mir ift ein Upfel lieber ale eine Unanas ober eine Drange, obgleich ich bamals nicht so bachte. Bon Drangen habe ich in gang Weftindien feine von ber feinen Schale und Gute ber von Meffina gefunden, wohl aber in Guiana und im indischen Archipelagus; gang fomisch kommt es einem vor, sie grun zu effen und boch reif zu finden; die fehr beliebten großen Arten, Pompelmufen, find ein schlechtes Effen. — Unter ben Aloearten ift eine schmalblatterige, so scharf gezähnte, baß fie undurchbringliche Beden

gibt, auch die Ananas wird in Westindien häufig in bie Beden gepflangt, und bie Cactusarten. Ueberhaupt ift gar nicht zu fagen, was für heillose Stacheln bie Tropen allenthalben entwickeln, indem sie auch in bieser Beife bem europäischen Einbringling ben Benuß eines Baradieses wehren, bas nun ber Mensch einmal nicht haben foll; wer wie ich sich einmal, obendrein leicht bekleibet, in ein folches Stachelnest gefest hat, weiß bavon zu reben. Als etwas fehr Alltägliches zeigte man mir an Mauern hinrantend die Ronigin ber Nacht, in jener Zeit jeboch ohne Bluthe.

Un einheimischen Saugethieren ift wie schon gesagt großer Mangel, und Don André wußte mir nur ein nächtliches Nagethier, etwa von ber Größe eines Kaninchens, Jutia genannt anzugeben, bas auf Bäumen lebe, einen Widelschwanz habe und egbar sei. hat man auf ber großen, zu brei Fünftel noch unbebauten Insel gabllose Beerben verwilderter Schweine, Biegen und besonders Rindvieh; sollen boch allein bei ber großen Dürre bes Jahrs 1844 bavon 400,000 Stud -verschmachtet sein. Gin anderer Feind sind die ebenfalls verwilberten hunde, welche mit bewunderungswürdiger Schlauheit biefe Heerben zu umzingeln, ein einzelnes Stud von ben übrigen abzutrennen und nieberzureißen pflegen; sie leben paarweis, vereinigen sich aber zu ihren Jagdzügen. Um bie Kagen vor ähnlicher Graf v. Gors, Reife um bie Belt. II.

Berwilberung zu bewahren hat man hier das sinnreiche Mittel, ihnen die Ohren ju ftuten; ber in biefelben tröpfelnbe Regen ober Thau foll ihnen alle Wanderungen verleiben. Affen hat man fo wenig als bie größeren Papageien, und fie fehlen, auf ben meiften Infeln, während Guiana ihr Paradies ift; Paroquits und Rolibris find besto häufiger. Bon Giftschlangen hört man fast nichts, wahrhaft zahllos find aber die Eibechsen jeber Art, beren eine unserer gemeinen Lacerta agilis gang gleich ift, andere find in ber Weise bes befannten Gedo bidföpfig und im Meußern fast molchartig. ganz ungeheure Menge ber Eibechsen in beiben Indien läßt fich mit einem Anftrich von Glaublichfeit faum beschreiben, und pflegt ben Europäer fehr ju Trappiren; man liebt fie als Bertilger bes Ungeziefers, und fieht sie ber Musquitos halber sogar in Zimmern und Betten gern. Das Chamaleon ift häufig in ben Raffeepflanzungen und wird bis 11/2 Fuß lang. Ginen intereffanten Rampf zwischen einer Buschspinne und einer großen Horniffe befam ich zu sehen; lettere wird Caballito del Diabolo, Teufelspferd genannt, und ift ein Ungethum von 11/3 Boll langem Leibe, stahlblau von Farbe; jum Blud lebt fie einsam, fie ift ber naturliche Feind jener Spinne, welche feine ber größten, aber mit scharfen Bangen bewehrt und giftig ift; bie Spinne legt fich förmlich auf ben Ruden um fich zu wehren, wirb aber boch von bem Stachel ber Horniffe erreicht und umgebracht; ber Sieger flog in weitem Rreife an ber Erbe bin um seine Beute herum, und ich mochte fie ihm nicht ftreitig machen. Diese Spinnen machen fein Bewebe. Die gang große Spinne, von ber Broge einer welschen Ruß, und mit ben haarigen Beinen zusammen fast wie eine Fauft groß aussehend, befam ich in Bestindien öfters zu feben, einmal in meinem Bett, ein andermal im Rodarmel eines Befannten; fie foll nicht giftig fein. Merkwürdig ift ber Reichthum an großen Leuchtfafern, besonders Elater; die creolischen Damen pflegen die ungludlichen Thiere an Faben gereiht wie einen Schmud zu tragen. — Reben Umeisen finden fich Termitenarten, mit langem und breitem Hinterleib und ohne bie schlanke Taille jener; bie sogenannte Comajen macht Rester von 2-3 Kuß Durchmesser aus faulem Solz an ben Baumwurzeln, zuweilen auch hoch an ben Aeften; fie zernagt Alles und thut an Gebäuben und Borrathen großen Schaben. Man vergiftet fie, inbem man ein fleines Stud Arfenif ihnen in ben Weg legt; einige freffen davon und fterben, die übrigen freffen die Leichen ber Ihrigen auf, und fo geht bas Gift burch ben gangen Ameisenstaat. Die geflügelten Individuen, Mannchen, fliegen haufenweise ans Licht und werfen burch ein eigenthumliches Schniden ihre Flügel ab, worauf fie weiter laufen.

Bum Schluß noch eine meteorologische Notiz über bie Regenzeit: fie beginnt nach Don Andre's Angabe auf der Nordfüste von Cuba mit Anfang ober Mitte Mai, bauert burch ben August bis in ben September, und ift im Mai und Anfang Juni am schlimmften; gewöhnlich regnet es ben Nachmittag ein paar Stunden, oft bauert ber Platregen gange Tage, häufig mit Bewitter; im Juli und August finden oft wochenlange Unterbrechungen statt; sobalb ber Regen aufhört ift ber Himmel wieder flar. Es widerlegt fich schon hierburch ber alltägliche Irrthum als fei bie Regenzeit ber Winter bieser Länder, vielmehr fteht sie mit ber sommerlichen Sonnenwende in Verbindung, und Begenden die innerhalb ber Wenbefreise, nicht wie Cuba an ber Grenze liegen, haben baher oft zwei Regenzeiten, analog ben zwei Zeiten wo bie Sonne fenfrecht über ihnen fteht. Uebrigens ift die Regenzeit für jede Insel eine besondere, oft ganz verschieden selbst bei gleicher Breite, und so fann man es möglich machen, wie es mir gelungen, zwei volle Jahre innerhalb der Tropen zu reisen, ohne von der Regenzeit anders als vorübergehend berührt zu werben; am Aequator im indischen Archipelagus regnet es freilich mancher Orten, g. B. in Singapore und in einzelnen Theilen Java's jeben Tag.

Beladen mit allen ben reichen neuen Erfahrungen, bie ich bem Leser so unvolltommen wiedergegeben habe,

nahm ich nach einem breiwöchentlichen Aufenthalt von den vortrefflichen Souchay's Abschied, um zunächst wieder nach Habana zurüczukehren; Staub und Hite waren aber bort inzwischen so arg geworden, daß ich meine Abreise nach Batabanó, gerade süblich am Meer, möglichst beschleunigte, und dieselbe am 11. März antrat. Dorthin sührt die Eisenbahn, auf der man schnell and Biel gelangt; unterwegs wird nur gefrühstückt, und bei dem Anlaß machte ich die ethnographische Bemerkung daß man auf Euda für wildsremde Menschen die mit am Tisch gesessen haben, bezahlen muß, wenn diese etwa ohne Bezahlung davongehen; ein vorsichtiger Mann hat also auf seine Mitgäste ein scharses Auge.

In dem Hafenstädtchen Bataband erwartete uns das Dampsschiff, das mich nebst 100 Passagieren der Südfüste entlang nach Santiago de Cuba sühren sollte. Es sührte den stolzen Namen Cione (Schwan), eine bittre Ironie auf einen alten schwimmenden Kasten, der schon vor 18 Jahren in Baltimore "condemnirt" d. h. sür undrauchdar erklärt, nun aber hierher verkauft worden war; auf dem überfüllten Schiff waren nur zwei Privatsajüten, deren mir zum Glück eine zu Theil wurde, ein Waschbecken und zwei Handtücher genügten zur Reinigung der Gesellschaft, und Alles starrte von Schmutz: daß das Schiff gescheuert, die Betten gemacht oder übershaupt die geringste Sorgsalt auf Reinlichseit, die doch

aur See so nothig und in ber That allgemein üblich ift, verwendet worden ware, bavon war feine Rebe; bas Tischtuch hatte nach einer mäßigen Berechnung brei bis vier Reisen gemacht seit es gewaschen worben, und bie Speisen waren, reichlich gewürzt mit Schmut, Del und Anoblauch, völlig ungenießbar, auch wenn man ben Efel vor bem garftigen Tischtuch hatte überwinden mogen. Auf Haiti bei ben Regern habe ich mehr Sauberfeit Es ift gang eigen wie die Reinlichkeit bei gefunben. ben Bolfern zonenweise variirt: befanntlich ift ber Schmut im hohen Norben und im Gebirge Bedürfniß jum Schut gegen bie Kalte, und als ich in ben Corbilleras in einer Sohe von 15,000 Fuß hauste, erschien mir wie Andern bie Berührung bes talten Baffere formlich fchmerzhaft; in unserer gemäßigten Bone ift man leiblich reinlich, mahrend biefe schone Tugend nach Subeuropa zu ftark abnimmt. Dagegen ift ber wirkliche Tropenlander bas Ibeal von Reinlichkeit, und bie Neger, Subindier, Javanefen fennen nichts befferes als bas Bab unb liegen fortwährend im Waffer. Im spanischen Subamerifa, Colombia, ift ber Ruftenlander außerft reinlich, ber Bebirgsbewohner farrt von Schmus, und bas ift fogar bas Rriterium fie zu unterscheiben.

Die Städtchen an der Südtüste an denen wir anliefen, sind ohne Interesse; in Santa Cruz war uns der Brodvorrath ausgegangen, und wir hofften uns bort zu verproviantiren, aber ba ergab sich's baß nur Ein Bäcker ba war, und ben hatten sie wegen Schmuggelns eingesteckt, so baß ber ganze Ort und wir mit für sein Bergehen büßen mußten. Ohnehin aufgebracht gegen bie schmußige und armselige Wirthschaft, mußte ich an bie weiseren Schilbbürger benken, die in einem analogen Fall dem hochweisen Rath vorstellten, sie hätten nur Einen Bäcker, aber zwei Schneider, und man möge doch von diesen einen aushenken und den Bäcker laufen lassen.

Die ganze Sübfüste, die erste Strecke ausgenommen, ist sehr romantisch; kolossale, kühne vulkanische Bergsormen, die schroff aus dem Meere zu einer Höhe von wohl 3—4000 Fuß aufsteigen. Es leuchtete mir auf dieser Fahrt zum Erstenmal die Struktur der west indischen Inselkette ein, die offenbar ein einziges großes bogenförmiges Felsenriff ist. Die Westseite Cuba's erscheint bloß aufgeschwemmt, aber gegen das Ende hin erheben sich wieder jene Berge des Cusco die ich oben beschrieden habe. Diese vulkanische Form begleitet nun den Reisenden durch die ganze Inselreihe dis zum Orisnocco, sie läßt sich lebhaft vergegenwärtigen durch die Formen unseres rheinischen Siedengebirges.

Fünf volle Tage dauerte die Geduldsprobe dieser Fahrt, welche durch die Schlechtigkeit des Schiffs und das Anlegen an den einzelnen Orten so ungebührslich verzögert wurde; so ganz klein wie es auf unsern

Generalfarten von Amerika erscheint ift indes Cuba auch nicht, es ift an Flacheninhalt größer als Bayern, und in seiner fischförmigen Gestalt enorm lang. Racht vom 16. auf den 17. liefen wir in den Safen von Cantiago ein, und am Morgen beim Erwachen lag bie herrlichfte Lanbschaft vor und: ein großer feffel= förmiger Safen, nach außen ganz geschloffen, und burch eine enge Einfahrt bie zu burchsegeln man wohl eine Stunde braucht, mit ber See in Berbindung, ift rings von hohen vulfanischen Gebirgen umgeben, welche nach ber See zu fich in Hügel ber verschiedensten Form und Größe abbachen; auf einem biefer Hügel liegt bie Stadt, die obgleich 50,000 Einwohner gahlend, fich sehr borfartig ländlich ausnimmt. Die Häuser sind fast alle einftodig, wegen ber Erbbeben, \* mit Berandah's und Gallerien umgeben, bie Strafen fo fteil, baß fie faum ben Gebrauch von Wagen zulaffen; aber am Enbe jeber biefer geraben Straßen erblickt man wieber bie herrlichste Fernsicht auf bas grüne, wohl bewalbete Bebirge, die letten Sauser verlaufen fich gang ins Grune, und was für ein Grun ift es! Palmen gibt es nur wenige, man vermißt fie aber nicht. Die Blaza be

<sup>\*</sup> Die Zeitungen melben von einem furchtbaren Erbbeben, das Santiago türzlich heimgesucht; zu meiner Zeit gab man sich bem eigenthümlichen Wahne bin, die neueröffneten großen Kupferminen seien ein Ableiter bagegen geworben, und fing an zweistöckige Häuser zu bauen.

armas ist ganz von ben üppigsten Blumenbeeten bebeckt, und bient wie in Habana ber schönen Welt Abends zum Vereinigungspunkt bei trefflicher Militärmusik, an ber einen Seite steht die Kathebrale, freilich plump und geschmacklos, an ben andern die Wohnungen der Borsnehmen, nicht großartig, aber allerliebst durch bunte Farben und Bogengänge. Alles ist wohnlich und heiter, und die Häuser waren noch vom vorigen Tage, Palmssonntag, mit hatürlich ächten Palmzweigen geschmuckt.

Man empfahl mir das kleine Logirhaus einer alten farbigen Französin, in welchem ich eine gewählte, nicht zahlreiche Gesellschaft von Pflanzern und Andern vorfand; ein paar Dupend Hutfutterale auf einem Schranke aufgespeichert bezeichneten das Haus als ein solches, wo die Pflanzer bei ihren Ausstügen in die Stadt einzukehren und jenes Abzeichen städtischer Form aufzubewahren pflegten. Santiago wimmelt von französischen Creolen, deren nach der Katasstrophe auf dem nahen Haiti eine Menge hieher gestüchtet waren; als Gesellschafter bei einem kurzen Aufenthalt im Wirthshaus waren sie angenehm genug.

In Santiago machte ich zum erstenmal die Ersfahrung, daß der Europäer in jenen Ländern sich resigniren muß den mittleren Theil des Tages im Hause zuzubringen, und sich zu beschäftigen wie er kann; wir hatten bereits 26° R. den Tag über, und diese

Temperatur, welche übrigens formlich bie Regel in Weftindien ift, wird zwar im Schatten und in der Ruhe nicht läftig, wehrt aber boch bas Ausgehen vollkommen. Diese Stunden gezwungener Trägheit in einem Belttheil wo die Bibliothek felten ber best ausgestattete Theil ber Baufer ift, bringen anfange ben Reisenben völlig in Bergweiflung, und bie Ausführlichkeit ber Tagebücher und Reisebriefe, zu der man sich gewöhnt, füllt die Beit boch nur unvollständig aus, eben weil man nur ben fleinsten Theil bes Tages über Sehenswürdiges in fich aufnimmt; die Indolenz, welche bas erschlaffende Klima nur zu bald lehrt, ift ber beste Troft. mar nun bas Stillleben in ber kleinen Wirthschaft so ergöplich, daß ich die Feber in der Hand reichliche Beschäftigung fant, unsere gute alte Wirthin in allem ihrem Thun und Treiben zu veremigen. Boll überaüti= ger Sorgfalt für ihre Gafte matschelte fie in bem gangen Häuschen herum, besonders auf die Rüche und die Zucht ihrer Neger die größte Aufmerksamkeit verwendend. In ber That war die Alte nicht leicht zu bedienen, und ber Sat, bag bie Farbigen für ihre Stammverwandten eher ftrenger als gütiger sind, bewährte sich auch hier; wenn fie ihr Mittageschläschen hielt, mußte ihr fleiner Reger mit bem Fliegenwebel neben ihr ausharren, und man glaubte eine Fee zu feben, die einen armen Jungen in ihre Behausung gelockt und verzaubert, und zu schnöbem

Dienst gefangen halt; ihr Zauberstab aber war bie Beitsche, wiewohl sie und einmal flagte, biefe Executionen wurden ihr bei ihren 73 Jahren recht beschwerlich; neulich wollte sie eine Regerin prügeln, griff sich babei aber fo an, baß bie Delinquentin selbst bie andern Dienerinnen zu Gulfe rufen und Madame ganz erschöpft ju Bette bringen mußte. Ein andermal rief man mich mit großem Gelächter herbei, ba ftand ein armer Regerjunge von acht Jahren, bitterlich weinend und wie ein Rafenber auf einer bestimmten Stelle auf = und abhup= fend; unfer Belachter und unfre Bitten festen ber Strafe balb ein Ziel, welche jebenfalls finnreich genug war und die Kräfte ber Alten schonte. Obgleich ganz weiß von Karbe rechnete fie fich mit vieler Bonhommie ju ben Schwarzen, und fagte als einmal über gefellschaftliche Verhältniffe sich ein lebhaftes Gespräch erhob, fie wiffe nicht wie »les blancsa barin bachten.

Groß war die Devotion unserer Alten; jeden Morgen mit Tagesandruch wanderte sie zur Messe, von ihrem kleinen Neger gesolgt, der ihr ein Stühlchen und einen Teppich nachtrug. In ihrem Zimmer, in das mein profanes Auge einmal drang, hingen wohl 30 Heiligenbilder, das ganze Haus war bekreuzt und mit Zettelchen beklebt, an meiner Thür eins mit der Inschrift: Allelujah, ora pro nobis! Offenbar ein neuer Heiliger. Dabei war sie indeß nicht bigott, und sagte uns daß

ihr Geistlicher sie belehrt habe, unsere Religion sei nicht sehr verschieben von der ihrigen. Ueberhaupt ist man hier sehr tolerant, in Südamerika dagegen nicht; obgleich auf Euba ein Erforderniß der Niederlassung ist, daß man ein guter katholischer Christ sei, so beweist doch die Menge der in Habana ansässigen Protestanten, daß man es nicht genau nimmt und die Sache so oder so vertuscht, wovon ich manche Beispiele kenne.

Der Berberb bes Kamilienlebens, welcher in ben Colonien besonders burch die Stellung ber farbigen Frauen broht, ift überall arg, in Santiago find aber selbst die wilden Ehen mit Beißen oft von guter Familie und Erziehung an ber Tagebordnung und vollkommen recipirt; man schließt Contracte- auf 5, 10 und mehr Jahre, und bie Kinder erben nach Gewohnheitsrecht 1/2 bes Nachlaffes. Eine wirkliche Heirath erfolgt bann höchstens auf bem Sterbebette, indem man bis bahin bie Befriedigung gehabt hat, fich burch bie Lösbarteit bes Verhältnisses vor ben Tücken ber schönen Creolinnen sicher zu stellen. Die Deutschen, die bas nicht mitmachen, werden dafür "Bestien, Hermaphrobiten und Gothen" genannt, und allerdings, ju ihrer Ehre sei es gesagt, gewöhnen sich unsere Landsleute nirgends an bie unverhüllte Frivolität ber meiften Colonien. Rlima und Lebensverhaltniffe forbern allerbings auf, einen anbern Maakstab anzulegen als in einem beutschen ganbstädtchen,

wenn aber z. B. auf Cuba die Sitte auf manchen Pflanzungen herrscht, den Söhnen des Hauses mit zwölf Jahren eine Stlavin beizugefellen, so übersteigt eine solche Berirrung jedes Maaß von Toleranz.

In Santiago erwartete ich das englische Dampsschiff Trent, und beschränkte mich während des kurzen Ausenthalts auf einige Spazierritte in die schöne Umgegend, deren einer mir indeß durch den Kund wilder Passisionsblumen denkwürdig ist. Mein Reiseziel war Hait, und da zwischen dieser Insel und Cuba kein Berkehr stattsindet, vielmehr von beiden Regierungen völlig untersagt ist, so mußte ich den Umweg über Iamaica wählen; wir kommen dahin zurück, und auch die prächtigen westindischen Dampsschiffe werden wir noch oft benutzen, darum übergehen wir die Beschreibung von Beidem, und landen ohne weiteres am Morgen des 26. März im Hasen von Jacmel auf Haiti.

## Dritter Abschnitt.

## Paiti.

Die Bai von Jacmel, an ber Gubfufte ber Insel haiti gelegen, prasentirt sich gerade so wie bie Ruften von Jamaica und bem füböftlichen Cuba, und das Zusammengehören ber ganzen Infelreihe erweist sich abermale. Ein Boot bes Dampfschiffs brachte mich bie lange Bai hinauf bis zu einem elenden Geruft, einer Art Landungsplat, wo mich sofort eine folche gehäufte Menge abenteuerlicher Scenen überrafchte, baß ich wirklich mit bem Gefühl, von der civilifirten Welt - zum Erstenmal auf meiner Reise - Abschied zu nehmen, ans Land stieg. Die ewige Angst ber Saitier, daß einer ihrer dupendweis verjagten Kaifer, Konige ober Parteihäupter einen Landungsversuch magen möchte, war die Beranlaffung daß an der Landungstreppe ein Spalier von 10—12 Solbaten aufgestellt war, abgesehen von ben zahlreichen Officieren, Bollbeamten und hafenmeistern, welche alle in Uniform parabirten, und sich mit so lächerlichem Hochmuth in ihren bunten Roden brufteten, bag gleich jum Unfang eine unwiderstehliche Lachluft mich in ernftliche Gefahr brachte mir den Bolksunwillen zuzuziehen; in der That follte Riemand Saiti befuchen, wer nicht mit Lachen an fich halten fann. Gin Beer von-officiellen und nicht officiellen Fragern bestürmte nun bie angekommenen Paffagiere um Neuigkeiten von ber Reife, von bem Dampfschiffe, von Jamaica, und wie mahre Kinder wußten fie in ihrer Neugier gar fein Enbe zu finden. Co schleppte man une, nachbem man zuvor unsere Cigarrenbosen par douce violence rein ausgeplünbert, in eine Art Pagbureau, wo man uns Stuhle anbot und wo leiber bas Eramen von neuem anging, ba einer ber Bagbeamten, ein heller Farbiger, unter Napoleon die beutschen Priege mitgemacht hatte, und von mir aus jeber Stadt bie er in Deutschland gesehen, bie neuesten Reuigfeiten begehrte.

Die Deffnung bes Zollhauses erwartend saßen wir in unfrem Asyl, und betrachteten die seltsamen Bilber vor uns mit möglichster Unbefangenheit. Zuwörderst die Heeresmacht, welche so eben abgelöst wurde, da man sich überzeugte daß in keinem der angekommenen-Passasgiere ein verkleibeter Erkaiser verborgen sei. Der Totaleinbruck war ein höchst mannichsaltiger, da die gesegnete

Liberté und Egalité feinen ftrengen Dienft jugulaffen schien, namentlich ließ sich über bie Grundfarbe ber Uniformen von vornherein gar nichts bestimmen, ba fie theils mit frembartigem Stoff, ju beutsch Schmut überzogen, theils völlig zerlumpt waren; ungeheuer roftige Flinten, Sabel ober Degen nach Belieben, Die Gabelfuppel meift um die Schulter ftatt um ben Leib, mehr ober minder gerriffene Hosen, aber beileibe feine Schube und Strümpfe. Den seltsamsten Effett machte bie abenteuerliche Mannichfaltigfeit ber Kopfbebedungen mit ben barunter stedenben kohlschwarzen rohen und stupiben Besichtern; ber eine hatte eine Art Czafo mit großen rothen Troddeln, mabrend sein Nachbar zwar ben Czafo. nicht aber die Zierbe jener Trobbeln besaß; ein britter hatte ben eigentlichen Ropf bes Czafo's auf einem alten breitrandigen Strobbut befestigt, um ber Sipe zu begegnen, ein andrer trug einen alten Filzhut, ober gar nur ein buntes Tuch um ben Kopf geschlungen. Den Officier bieser edlen Truppe zeichnete ein dreiectiger Hut von unfinniger Größe, barauf die blau und rothe Nationalfofarbe, sowie eine bide goldne Epaulette auf ber einen Schulter aus; im übrigen war er barfuß wie bie anbern, und war so eben mit wenig militarischer Haltung auf eine Bant niebergefunten, mahrent seine Getreuen bas Bewehr vor ihm prasentirten und dabei ihre Waffen nach jeber Richtung bin hielten, nur nicht nach oben.

Nachbem bas Gepad im Zollhaus abgefertigt worben war, zog ich mich in die Wohnung eines gastfreien farbigen Raufmanns, ber einen beutschen Affocié hatte, jurud, und hoffte bie heiße Zeit bes Tages nun in Rube verbringen zu können, schon war aber ein neuer Qualgeift erschienen, ber bie neu angefommenen ausländischen Geschöpfe bem commandirenden General und bem Plageommanbanten vorzeigen follte, und mich hierzu mit vielen Budlingen einlub. Der General Geffrarb, ein junger heller Farbiger, welcher im Lande großen Einfluß besigen sollte, war gar nicht übel: er sprach nicht bas lanbesübliche creolische Rauberwelsch, sonbern geläufiges Frangofisch, und ber Firnis biefer Sprache ließ ihn wirklich sehr gewandt und artig erscheinen. Ich hörte spater, bag er aus Aux Capes sei, wo bie Leute gebilbeter zu sein pflegten. Der General beeilte fich in einigen rosenfarb gehaltenen Bemerkungen mich von bem gludlichen Zustande bes Landes zu unterrichten und bie täglichen Revolutionen, welche in einem jungen Staate etwas Natürliches feien, zu entschulbigen; barauf fagte man sich gegenseitig viel Schönes und ich empfahl mich. Wenn ich bei biesem hochstehenden, von seiner Umgebung mit großer Chrfurcht behandelten Manne eine gewiffe Berlegenheit wahrnahm, mit welcher er bem Weißen gegenüber seine schwarze Heimath repräsentirte, fo mar ber alte Dberft zu bem man mich nun führte, besto behaglicher Staf v. Gors, Reife um bie Welt. II.

und selbstzufriedener in seiner Würde; sein kohlschwarzes Gesicht und sein nach dem wahren Ideal der athiopisschen Race gesormter Schädel erregte mir wieder einen kleinen Lachkramps, den ich möglichst bekämpste. Man bat mich um meinen Paß, den ein Subalterner dem alten Commandanten hinreichte, dis eine Handbewegung ihn belehrte, daß der Alte mit solchen Dingen wie Lesen nicht behelligt zu sein wünschte; dasür ließ er sich das glücklicherweise französisch abzesaßte Aktenstück zu zweismalen von seinem Schreiber vorlesen. Ich litt unendlich und suchte die Audienz möglichst abzukürzen, um draußen den ersten besten lächerlichen oder nicht lächerlichen Gesgenstand zum Borwand für ein baucherschütterndes Lachen zu nehmen.

Jacmel, ein elender Hafenort von kaum 4000 Einwohnern liegt sehr hübsch am Abhang hoher Berge,
welche sich zu beiden Seiten des Orts weit ins Meer
erstrecken, und so eine lange, verhältnismäßig schmale
Bai bilden. Die ganze Umgebung ist fruchtbar und
reich bewachsen; in französischen Zeiten soll sie schön
angebaut gewesen sein, ist aber jest so verwildert wie
die ganze Insel. Der Hafen ist durch einige Castelle
beschützt, die seit der Revolution zerfallen, bennoch von
den Behörden mit eisersüchtiger Angst gegen neugierige
Besucher bewacht werden. Die Place d'Armes, ein elenber Schutthausen, ist durch eine herrliche Aussicht auf

bie untere Stadt und die Umgebung bemerkenswerth; auf ihr fah und hörte ich Abends ben Zapfenstreich, abermals eine grelle militärische Carrifatur.

Als ich am nachsten Morgen gegen halb vier Uhr aufstand, um alsbald bie Reise nach Port-au-Prince anzutreten, hörte ich in einem Nachbarhause Musik, Befang und mißtonenbe Stimmen trunfener Frohlichfeit, bie mich schon ben Abend und die Nacht hindurch geftört Ich bachte, es ift eine Hochzeit, und ergab mich brein, als ich aber an bem vermeintlichen Sause ber Freude vorüberritt, fab man burch bie offene Sausthur eine geschmudte Leiche fteben, und bie tiefbetrubten Bermandten unter ber Berandah zechen und jubiliren. Diese wurdige Beise ber Trauer hatten fie bie ganze Nacht hindurch getrieben, und wie ich später hörte ift sie gang nationell; ber Ehrenplat bei einem solchen Gelag, bas schon burch bie rasche Verwefung in hei-Ben Lanbern wibrig werben muß, ift ju Saupten ber Leiche.

Man hatte mir von Jacmel einen Führer und Packthiere mitgegeben, und so zogen wir in einer sormslichen Karawane einher; hin und wieder wurde ein Basgabund aufgegriffen, der die Thiere mit dem Prügel eine Strecke antreiben mußte. Als die Sonne allmälig die Spiken, dann die niedern Regionen der Berge, und endlich auch die Schluchten die wir durchzogen, erhellte,

fand ich mich zu meiner großen Freude in ber üppigsten Gegend die ich je gesehen. Unser Weg ging theils ben Bebirgsbachen entlang, theils freuzte er fie, blieb aber ben größten Theil biefes Tages in ben tiefen und zu= gleich reichsten Streden. Die herrlichsten Baume, mit reichen Schlingpflanzen geziert, bie jest schon anfingen bie schönften und feltenften Bluthen zu entwickeln, ein heer von Rolibri's, Paroquite, Schmetterlingen waren bie Zierde bieser Tour, die in ber Morgenfrische nichts Beschwerliches hatte. Einzelne Hütten, und ihre mit ben malerischen Bananen bepflanzten Umgebungen erhöhten ben Reiz und bie Mannichfaltigfeit; wir felbft fehrten in einem Sauschen ein, bas von Kienspanen formlich geflochten war und einen fehr luftigen Aufenthalt bot. Hier erquickten wir uns an dem mitgenommenen Mundvorrath und an bem was bie Regerfamilie mit großer Gutmuthigfeit und Bereitwilligfeit beischleppte. fah ich benn zum Erstenmal in ber Rabe eines biefer fleinen Negerbesithumer ber Infel, welche zerftreut gelegen, burch ben Ertrag nur ber allernächsten Umgebung bie geringen Bebürfniffe ber Familie beden, während nebenan bie fruchtbarften Streden ber einft fo reichen Insel herrenlos und unbebaut da liegen, ohne den trägen Unwohner zu reizen. Die Bewohner find die mahren Naturmenschen, und mehrmals begegneten wir am Bach waschenden oder babenben Mannern und Weibern in

Mutter Eva's Koftum, ohne daß fie über die vorbeizies henden Banderer fonderlich erschroden waren.

Bis jum fpaten Nachmittag burchzogen wir biefe Thäler und Schluchten; bann endlich fängt man allmalig an ju fteigen bis an ben Ruß bes hauptberges, an welchem sich ber Weg nun fehr fteil hinaufwindet. Ein europäisches Pferb, felbst taum ein Schweizer Bergpferd wurde schwerlich bas leisten was unsere elend aussehenden Thiere, die obendrein auf ebner Erbe fortwährend ftolperten. Balb hatten wir die reiche Gegend tief unter und; neben ber Königspalme steht bier bie Riefer, und auch bie Aloe, welche wie der Cactus die burren Begetationsstreden ber Tropenwelt charafteristrt; es war empfindlich fühl, als wir ben wohl zwischen 4-5000 Fuß hohen Rag bes Gros Morne überschritten. Tief unten erblickt man die See in einer entzudenben Fernsicht, und naher bie Schluchten burch bie wir heraufgelangt waren, mit ben zerftreuten Saus-Mit sinkenber Sonne naberten wir uns bem Nachtquartier am Abhange bes Bergs, vor uns lag nun die wegen ihrer Schönheit hochberühmte Bai von Port = au = Brince, von der wir indeß nur die außere Balfte, noch nicht die Begend ber Stadt überfahen. Nach einer starken Tour, während ber ich über 12 Stunden zu Pferbe zugebracht hatte, langten wir bei einer Regerhütte, La belle fortune, an die von einem

jungen sehr rohen, aber gutmuthigen Baar Schwarzer bewohnt wurde. Der Name mochte von einer früher etwa dort gelegenen Pflanzung herrühren. Ein Abendsessen aus den einfachsten Erzeugnissen des kleinen Besththums, Eiern, Bananen und Yamswurzel, ohne Brod, aber reinlich bereitet und aufgetragen, war meinen Ansprüchen, zumal auf Haiti, reichlich genug; ich gedachte des Schmuhes auf Cuba, und stellte Bergleichungen an die den Ercolen eben nicht zur Ehre gereichten.

3ch habe später zur Genüge erfahren baß ber Reisende in einer solchen Lage vollkommen sicher ift, baß bas Negervolf Kleinigkeiten zwar fliehlt wie die Raben, aber einen bebeutenden Diebstahl ober gar Raub nie unternimmt, überhaupt bag ber Weiße in Saiti nie bie geringste Gefahr läuft. Nun war ich aber bis babin mit der Art des Landes ganz unbefannt, fannte nur im Allgemeinen ben verworrenen Zustand bes Staats und fonnte am Ende eine befondere Bartlichfeit der haitier für bie Weißen auch nicht voraussegen; ba benn mein Führer, ein Soldat der einem Marodeur so ähnlich fah wie ein Gi bem anbern, ben Morgen mit einem ge= waltigen Sabel ausgerückt war, fo hatte auch ich mich bis an die Bahne bewaffnet, und hielt hier in ber einfamen Negerbehausung Borsicht für gerathen. stand mir auch die kindische Reugier gar nicht an, mit ber bie armen harmlofen Seelen meine Waffen, Koffer und sonstiges Reisegerathe betrachteten. Die Leutchen räumten mir ihr Schlafgemach, in bem ich zwar eine förmliche Waffenwacht, die unter diesen Umständen wirklich quirotisch war, begann, aber von der Ermubung des Ritts überwältigt neben meinen Mordgewehren balb ruhig einschlummerte.

Unfere weitere Tour am nachsten Morgen ging in ber Ebene auf ein Dorfchen, Graifier gu, wo gefruhftudt werben follte. Ehe wir aber biefes Biel erreichten, schallte und plöglich militarischer Buruf entgegen; es warb ein Felbpoften, burch einige zusammengestellte Flinten angebeutet, sichtbar, junachst aber ein Solbat ber auf ben Bauch ausgestreckt, aber bas Gewehr zur Hant, Schildwache lag, und baneben sigend ber Officier, beffen fast einzige Befleibung ein enormer breieciger Hut war. Da gab es einige Pagumftanblichkeiten, welche sich bei einem ber nachsten Bosten mit Bariationen wiederholten; biesmal war es ein größerer Trupp, und ber Officier faß auf einer Sangmatte, feine Beine in ber Luft hin und her wiegend, wahrscheinlich um zu zeigen bag" er Stiefel anhatte. Nun ergab fich eine große und absonderliche Schwierigkeit: Die weife Polizei von Haiti, einsehend wie schwer es ift ein zureichendes Signalement eines Menschen zu geben, hat ihre bescriptive Thatigfeit ben Thieren zugewandt, ba benn bie Reisepferbe an Farbe, Brand und Abzeichen genau beschrieben

und im Bag angemerkt find; wir aber hatten hinter bem Ruden ber Polizei unterwege ein armes fleines Efelein gemiethet um bas Gepad beffer zu vertheilen, bas nicht auf bem Bag ftand. Diefer arme Dulber lag halbtobt auf ber Erbe an unserm haltpunft, gewiß ein Beleg baß er nichts Polizeiwibriges im Schilbe führe, es gab aber bennoch einen lebhaften Bank zwischen meinem Solbaten und bem Officier, welcher ohne sonberlichen Respett zwischen Borgefestem und Untergebenem geführt wurde; ber Officier manbte fich von Zeit zu Beit an feine Solbaten, welche ben Chor machten und fein Verfahren billigten. So ging es hin unb ber, einmal mit lautem Belachter, bann mit heftigem Born, bis endlich ber Bann gelöst und wir entlaffen wurben.

Graifier, abermals ein Garnisonsplat, ist an ber Abbachung der Berge zur Bai gelegen. Sehr romantisch nahm sich ein riesenhafter, weithin schattender Feisgenbaum aus, der den Soldaten statt eines Zeltes diente; hier nun gewann der scharfe Verdacht welchen die Resgierung gegen Reisende zu haben schien, Halt und Richtung, indem man mich geradezu befragte, ob ich nicht hochverrätherische Correspondenzen des Expräsidenten Risviere führe, und alle meine Papiere zu sehen begehrte. Der Leser wird mir glauben, daß ich einer solchen diletstantischen Einmischung in die innere Politis Haiti's nicht

schulbig mar, und bas glaubten Jene mir benn auch. - Bon ba an geht es immer am Seeufer weiter, trot bes erfrischenden Seewindes eine heiße Tour; Rachmittage brei Uhr erblicten wir endlich, aus bem Bebuich hervortretend, die Stadt Port-au-Prince in ihrer gangen Bracht und Herrlichkeit. Wir faben fie mit bem Borbergrund eines hübschen Dorfchens und bichtbelaubter Mangobaume, gerade in ber gludlichsten Beleuchtung; binten eine majestätische Bergreibe, bazwischen ein ebenes, fich zur See abbachenbes Terrain, und auf bem Borbergrund beffelben gang von ber See umgeben bie Stabt, beren weißliche Gebäube fich in bem blauen Waffer bas fie einfaßte, gar icon ausnahmen. Sie icheint von biefer Seite auf einer Landzunge zu liegen, und wir mußten ben Umweg um bie ganze Bucht machen, ein reichlich lohnender Aufenthalt, benn wir famen nun durch die alleruppigfte mit Lanbhäusern und Garten gezierte Bartie Besonders zeichnet sich ber Garten eines Franzosen, Mr. Desjardins aus, welcher — ein feltener Fall in ben Tropen — ber herrlichen Natur burch Lanbschaftsgärtnerei zu Hulfe gekommen ift; ein Baffin von hohem Bambus umschattet, bas in weitem Kreise barum gepflanzt ift, ift ein besonders glüdlicher Be-Dieser Reichthum ber Natur wie er sich auf biesem Wege enthüllte war mir neu und nie gesehen, obgleich ich bereits kein Reuling in den Tropen mehr

war, und die ganze Ansicht betrachte ich auch jest noch als eine ber herrlichsten die ich kenne.

Wenn ich ben Negern in jenen abgelegenen und friedlichen hutten bes Gros Morne ben behaglichen Befit vollkommener Freiheit von Herzen gonnte, fo erscheint es als eine widerwärtige Anmaagung, wenn diefelbe Race in einer großen Stadt von überkommener civilifirter Form vereinigt, die europäische Kultur nachzuahmen sich Port=au=Prince, ober wie es ben Schein gibt. bamals hieß, Bort Républicain, einst die ftolze und üppige Hauptstadt ber Reine des Antilles, ist jest ein wahrhaft armseliger Ort. Trop seiner geraben, weiten Straßen und feiner romantischen Lage entbehrt er jeben Unftrichs von Wohnlichkeit und Ordnung; zu ben französischen Zeiten war die Stadt wohl gevflaftert, Die Baufer aus ber alten Beit bie fteben geblieben finb, meift von Stein und mit Bogengangen, find stattlich genug, besonders schon aber follte bas Bouvernements= gebäube werben, welches am hochsten Theile ber Stabt gelegen, ben ganzen Blat und ben Safen beherrscht haben wurde; ein großer terraffenförmiger Blat mit Springbrunnen geziert liegt bavor, aber Alles vollfommen verwilbert, bas noch unvollendete Gebäude murbe bei ber Revolution bem Boben gleich gemacht; bas Pflafter ber Strafen ift mit ber Beit aufgeriffen worben, ober fo vernachläffigt, daß es wahrhaft halsbrechend ift bes Abende auszugehen, und baß ein Befannter von mir bei ber Regenzeit in ber Sauptstraße bis über ben Ropf in ein Loch voll Waffer fiel und nahezu ertrunken mare. Die jegigen Saufer find von Solz ober Badftein, Die Mehrzahl ift einftodig, und felbft bie befferen mit Schinbeln gebeckt. Gin Krang von Forts umgibt bie Stabt, welche sammtlich aus ber frangofischen Zeit stammen, und greulich vernachläffigt, zum Theil nur noch mit Sanbfäffern fest gemacht finb; ber Safen ift ohne irgend einen Damm, Duai ober etwas ber Art, und nur sparlich von Schiffen besucht, welche ben tief gefunkenen Sanbel mit ben Produften ber so reichen Insel unterhalten; das Banze enthüllt bei jedem Schritte ben Charafter, daß alle Kultur wo sie etwa vorhanden ist, von ben ehemaligen herren überkommen, und fo lange von ben jesigen Besitzern gebulbet ift, als sie nicht von felbst über ben Saufen fällt.

Während ber Neger, ben ich auch hier als von Ratur höchst gutmüthig kennen lernte, auf dieser Insel beren ausschließlichen Besitz er erlangt hat, ein harmsloses Pflanzenleben führen könnte, und es in der That fern von den Städten und dem Erschütterungskreis politischer Bewegungen auch führe, ist es das natürliche Loos dieses abnormen Staates geworden; daß herrschssüchtige Charaktere, sowohl einzelne besonders begabte und in der Revolutionszeit zu Energie und Selbstbewußtsein

erstarkte Schwarze, als hauptsächlich Karbiae Staatswohl zum Spielball ihres Ehrgeizes gemacht und die blutigften Rataftrophen herbeigeführt haben; es genügt zu fagen, daß man in einer biefer Phasen fich jum förmlichen eigentlichen Constitutionalismus, wie er auf bem Papier steht, verstiegen hat, um die Einsicht zu gewinnen, daß alle Symptome politischer Civilisation auf Saiti gang auf ber Oberflache ber Bevolferung haften, und ebenfo ift es mit fast allen andern Ginrichtungen europäischer Art, von benen ich bem Leser manche werbe zu erwähnen haben beren Rennung ihn anfangs in seinem Urtheil ganz irre führen könnte. Allerbings tann man in Saiti von gesetgebenben Körpern, Rammern, Codificationen, hohen Schulen u. f. w. reben, wird aber bei naberem Eingehen inne, baß alle biese Dinge bas mehr ober minder harmlofe Spielwerk Ginzelner, hauptsächlich ber Anzahl intelligenter und zum Theil in Europa gebilbeter Farbiger sind, durch bie bas Wohl und die Kultur bes Volkes in ben wenigsten Fällen geförbert, in vielen untergraben wirb. Dahin gehö= ren besonders die endlosen Bürgerfriege und Revolutionen, welche bloß bem Bedürfniß Einzelner und beren Barteianhänger zu Liebe bas Gange in seinem Gebeihen hindern. Diesen Charafter trägt benn die Geschichte bes unabhängigen Saiti von Anfang an, nicht minber ben blutiger Graufamkeit und thierischer Wildheit; zuerft

Greuelscenen aller Urt in bem Kampf ber Weißen und ber Neger, bann noch unversöhnlichere Feindschaft zwischen Schwarzen und Farbigen. Von ben Franzosen erzählt man, fie hatten bie gefangenen Reger in bie Erbe gegraben, ihnen bie Röpfe mit Bechfranzen umwidelt, und so angezündet; bafür henkten die Reger ihre Opfer, lebendig geschunden an ben Beinen auf, und bestrichen sie um Insetten anzulocken mit Honig. Tousfaint Louverture, beffen Leben und Thaten noch mehr Begenstand bes Romans als ber Beschichte geworben, hatte ungeheure Schate aufgehäuft und vergraben laffen; er verwendete biegu ein Detachement Solbaten, bie er als sie von biefer Arbeit jurudkamen, umzingeln und zur Bewahrung bes Geheimniffes bis auf ben letten Mann niedermachen ließ; noch neuerbings wurden Rachgrabungen nach biefen Schäten angestellt. Der schwarze Raiser Deffalines, ber aus Touffaint's Fall sich erhob, hat ebenfalls einen Schat vergraben; als er bie Farbigen und Weißen ermorben laffen wollte, ftifteten Bétion und Chriftophe eine Berschwörung an, und Ersterer stellte 20,000 Mann auf, Die Deffalines beim Eintritt in die Stadt ohne Orbre versammelt fand; er fuhr sie an, und hieb mit ber Reitpeitsche auf die Emporer ein, bie icheu gurudwichen, bis ein Corporal Garat ihn nieberschoß. Christophe, Prafibenten gewählt, weigerte fich bie Berfaffung ju

beschwören, worauf Pétion, Farbiger, fich an seiner Statt mablen lagt, und ihn von Port-au-Prince zurückschlägt. Run begründete ber Undre mit feinem Unhang bas Königreich am Cap Saitien, welches sich neben ber Republik von 1806-1820 erhielt. -Christophe, ein Creolneger von ber englischen Insel St. Christopher, war ber merkwürdigste unter allen Gewalthabern Saiti's, fowohl wegen feiner Erfolge als wegen ber wirklich hervorragenben geistigen Unlagen, burch welche er fich von seinen Stammgenoffen als feltene Ausnahme hervorthat. In richtiger Beurtheilung bes indolenten Charaftere feiner Landeleute pflegte er fie zur Schule, jum Raffeebau u. f. w. prügeln ju laffen; in ben Schulen ließ er aus haß gegen die Frangosen bie englische Sprache lehren. Finanzen und öffentliche Orbnung gebiehen unter ihm , ber fich feines herrschertalents wohl bewußt war, und Friedrich den Großen und andere Regenten nachzuahmen affektirte; so erbaute er fich ein Sans-fouci, auch um Napoleone Unerfennung buhlte er und schrieb diesem einen Brief: »au plus grand des blancs le plus grand des noirs;« seinen Anführern verlieh er Herzogstitel in napoleonischer Beife, prügelte fie aber und migbrauchte ihre Beiber, mas nur ber Duc b'Avancé, Guerrier, fich nicht gefallen ließ; als ber König einst ben Stod gegen ihn aufhob, tegte er bie Sand an ben Degen mit ben Worten:

Sire, mais vous êtes mort.« Da reichte ihm ber König anerfennend bie Sand. Auch ber spätere Bräfibent Pierrot war Duc de Marmelade, nach einem Dertchen beim Cap. Einem andern Officier, Riché, hatte er einige migbilligenbe Worte über feine Beirath mit einer Farbigen gefagt: ba gibt biefer bie Frau feinen Soldaten preis, und wirft feine farbigen Kinber aus bem zweiten Stock bes haufes in bie Baionette ber unten Stehenben. Das war felbft für Christophe's Nerven zu arg; mit ben Worten: »mais vous êtes un scelerat« ftogt er ihm mit bem Stock ein Auge aus, und läßt ihn ins Gefängniß werfen. Ich habe bas alte einäugige Ungeheuer noch als Obersten in Portau = Prince gesehen, wo er um bieser Römerthat willen fehr in Unfehen ftand; fpater ift er gar Brafibent geworden. König Christophe war bespotisch und grausam; fein Capri mar bas von ihm erbaute Caftell la Kerriere, wo er jum Zeitvertreib auf Borüberziehenbe ju feuern pflegte, auch feiner Tochter Unleitung in ber weiblichen Runft bes - Ranonenschießens gegeben haben foll; einmal hieß er sie einen so eben von ihm selbst abgeschickten Courier aufs Korn nehmen, und fie schoß ihn richtig über ben Saufen. Seine Graufamfeit machte ihn verhaßt, und als man ihn einft auf einem feiner Rriegszüge tobt fagte, ließen bie Beiber in ber Saupt= stadt, welche die Ermordung ihrer Männer oder Liebhaber

zu beflagen hatten, ein Tebeum abhalten; Chriftophe fommt jurud, veranstaltet ebenfalls ein Tebeum, läßt bie Rirche umftellen und jene Weiber gefangen nehmen und verschwinden. So trieb er fein Wesen bis jum Jahre 1820, und überlebte seinen Rivalen Bétion. 216 bann beffen Nachfolger Boper einen neuen Angriff auf bas Königreich im Norben vorbereitete, und eine Revolte ausbrach lag Christophe gerade frank; vergebens suchte er in einem ftarfenben Bab (einem Pfefferbab) die Kraft zu Pferde zu steigen, und in bem Gefühl bag es mit ihm ju Enbe gehe, erschoß er fich. \* Pétion hatte bie Republif bes Gubens inzwischen eben so milbe regiert, als jener burch Grausamkeit sich hervorthat; er gilt für ben besten unter ben Regenten Saiti's, und wird von ihnen fogar ber Große genannt, boch heißt es von ihm, er habe verstanden zwedmäßig ju töbten, wenn bas Staatswohl es zu erforbern ichien; aus Gram über einen Morbversuch gegen ihn, und wie man fagt über bie Undankbarfeit Boner's ber ihm Alles verdankte, ftarb er im Jahre 1818 ben freiwilligen

<sup>\*</sup> Ein Descendent Christophe's, der sich Prinz Christophe nennen ließ, trieb sich noch ganz neuerdings in Westindien herum und war einmal Passagier auf dem westindischen Dampser Trent, Capt. Boxer, wo er seine Frau fortwährend prügelte und anderes Unwesen trieb, so daß Capt. B. ihm die Kajilte verbot. Dassilt drohte er, er werde die Trent, sowie sie sich im Hasen von Jacmel blicken lassen werde, nehmen und verdrennen lassen.

3hm folgte Boner, abermale ein Farbiger, Hungertob. als Brafibent auf Lebenszeit, und zwar feit Christophe's Ende über bie gange Infel. Er wird als ein gescheibter Mann geschilbert, ber gute Formen hatte, auch felbft reprafentirte und Diners gab, und bie Staatsmafchine burch das Einhalten europäischer namentlich constitutioneller Formen im Bang zu erhalten wußte; burch Gitelfeit und die Pratention Alles am besten zu wiffen schabete er aber seinen Erfolgen, weßhalb bie Wegenvartei ihm nachfagte er habe Saiti feine blühende Entwicklung gegönnt; Aufhetereien und Spaltungen zu ftiften verstand er meisterlich; ben Weißen war er nicht gunftig, verbot Heirathen mit ihnen und erschwerte ihre Nieberlaffung. Nachdem er 25 Jahre lang fich auf der schiefen Ebene bes Constitutionalismus bewegt hatte, brachte ihn ein verfassungewidriger Eingriff in die Composition bes Senats zu Falle, und burch eine unblutige militärifche Revolution murbe er von Berard, bit Riviere, einem Karbigen verbrängt. Bover zog sich in freiwillige Berbannung nach Jamaica zurud, wo er 1845 noch lebte, beim Abschied prophezeite er aber feinen Mitburgern eine neue Revolution in Jahresfrift. - Riviere, von ber intelligenteren Partei ber Farbigen getragen, machte bem Constitutionalismus noch größere Concessionen, ließ aber die von ihm beschworne Verfassung als= balb burch bas ihm ebenfalls ergebene Beer umftogen. Graf v. Born, Reife um bie Belt. II.

Unter ihm rif fich ber öftliche ehemals spanische Theil ber Insel los, und gestaltete fich als bominicanische Republit; die Versuche ber Wiebereroberung scheiterten an ber Schwierigfeit, in ben unbebauten Streden welche bie feinblichen zwei Staaten trennen, ein heer zu verproviantiren, sowie an bem geringen Sinn ber Reger für abstrakte militärische gloire. Es scheint, baß in jener Zeit bie Saitier bas mas fein Berftanb ber Berftanbigen bamals erkennen wollte, bie Luge in ber mobernen Staatsform, in findlicher Einfalt über Bord warfen, benn als nun Rivière nach Boper's Prophezeiung verjagt wurde, festen fie ben alten Buerrier, einen fohlschwarzen beschränften Mann, ber nicht einmal schreiben konnte, aber brav und ehrenhaft, jum Brafibenten ein, gaben ihm einen Staaterath gur Seite unb vergaßen bie Sammern wieberherzustellen. hatte nur Einen Fehler, bag er bes Morgens 7 Uhr schon betrunken war, und die leere Rumflasche vor sich die sich melbenben Sollicitanten faum noch mit lallenber Bunge an ben Staatsfecretar ju verweisen im Stanbe Reben seinen vorher ichon ermähnten Untecebentien gereicht ihm auch bas jum Ruhme, bag er in ben 11 Monaten feiner Brafibentschaft fein Blut vergoffen hat, und als er gerade während meines Aufenthalts starb, folgten ihm Lob und Anerkennung nach, ja in ber begeisterten Rebeweise eines Zeitungsschreibers

Port-au-Prince war er ber Bayard Haiti's, ber Ritter ohne Furcht und Tabel. Seinen Rachfolger Pierrot habe ich noch in ber Hauptstadt einziehen sehen; man war bamals entschlossen nur einen Schwarzen zu wählen, und um allen Constisten vorzubeugen, den Ehrgeizigsten unter den Generalen. Soulouque, jest Kaiser Fauftin, habe ich damals wohl nennen hören, doch weiß ich nichts von ihm zu erzählen.

- Die letten Lebens- und Regierungstage Guerrier's wurden durch einen Bersuch Rivière's sich ber Herrschaft wieder zu bemächtigen, beunruhigt, und biefe Episobe ber Geschichte von Haiti habe ich zu meinem großen Ergögen mit erlebt. Das Berücht von feiner bevorstehenden Invasion war die Ursache von jenen mili= tärischen Borfichtsmaaßregeln auf ber Route zwischen Jacmel und Bort-au-Brince gewesen, und wenige Tage nach meiner Ankunft fandte auch die britische Colonial= regierung von Jamaica ein fleines Rriegsschiff um bie haitische Regierung freundnachbarlich zu benachrichtigen, daß Rivière, der auf jener Insel ein Aspl gefunden, bort Mannschaften an sich gezogen habe, und in einem fleinen Kahrzeug mit Waffen wohl versehen auszulaufen im Begriff sei; man habe sich nicht berechtigt gefühlt einzuschreiten, verfehle aber nicht bie bienliche nachricht bavon zu geben. Ich muß bezweifeln, ob die guten Haitier bei aller Intelligenz die die abolitionistischen

Englander ihnen zugesteben, Faffungegabe genug befaßen um nich in biefe Casuiftif zu finden; jebenfalls mare es ihnen lieber gewesen, wenn die Englander ftatt ber freundschaftlichen Benachrichtigung ben Rivière ohne weiteres feftgenommen hatten, und es entftand bie größte Berwirrung und Angst im ganbe. Diefe politische Angft ift eine besonders charafteriftische Eigenschaft im haitischen Staatswesen, und fie ift natürlich genug ba mo ein ungludliches inertes Bolf bas Spielzeug herrschfüchtiger Barteien ist, welche auch ihrerseits zu wenig fest wurzeln um nicht um ihren Machtbesit fortwährend zu gittern. Diesmal erwachte ber alte haß ber Schwarzen gegen bie Farbigen wieber in feiner ganzen Lebhaftigkeit, ba man Letteren Sympathie und Mitwiffenschaft mit jenem Lanbungeversuch zutraute; aber auch außerdem sollte Riviere beim Bolte feiner "Leutfeligkeit" halber großen Unhang befigen, besonders bei ben Weibern, die bei seiner Verbannung heulten und flagten. Da nun auch auf die Treue ber Truppen fein großes Butrauen gesett wurde, so war die Lage ber Dinge fritisch und bie Befturzung allgemein, alle Gefchafte murben eingeftellt, und bie erschreckten Bemuther vergrößerten bie umlaufenden Gerüchte ins Abenteuerlichste. Die Regierung mar indes so flug sich sofort aller Haupter ber Bartei Rivière's zu bemächtigen, und fo für ben Fall baß ein gemeinschaftliches Handeln vorbereitet war, baffelbe

ju lahmen. Run gab es bewegte Tage, und ich genoß bieselben doppelt, da ich mich ungewöhnlich guter Connexionen zu erfreuen hatte; mein farbiger Bebienter \* nämlich, ein Eingeborner, war mit ben Officieren ber Barnifon fehr befreundet, und empfing mit beren Befuchen ftets bie neuesten Neuigkeiten, möglichst grell aus-Die Berhaftungen bauerten fort, eine Anzahl Rivieriften suchte sich aus bem schlecht verwahrten Befängniß zu befreien, bie Bache feuerte, und fünf wurden mehr ober minber schwer verwundet. Auch ein unglud= licher Frangose, ein Weißer, wurde als »cosmopolite« beim Kopf genommen und eingestedt. Dazwischen wurde alle waffenfähige Mannichaft jum Dienst gepreßt, felbst bie Schüler in ben oberften Rlaffen, und bie Wiberspenftigen gefangen gefest, barunter unser Roch, und mit letterem Ereigniß fingen auch wir an ben unheilvollen Buftand bes lanbes ichwer zu empfinden. Das Arfenal, 100 Schritt von meiner Wohnung, pflanzte Ranonen auf, bie Straße zu bestreichen, eine Broclamation bie unter flingenbem Spiel verlesen wurde, feste auf Rivière's Kopf einen Preis von 10,000 Gourbes ober haitischen Dollars, auf seine geflüchteten Unhänger aus

<sup>\* 3</sup>ch hatte ihn unterwegs zwischen Jacmel und Port-au-Prince in einem sehr abgerissenen Zustand aufgelesen; es war ein ordentlicher Mensch, schon alt mit grauen Haaren, welch letztere ihn aber nicht verhinderten mir beim Abschied zu sagen, ich habe wie ein Bater an ihm gehandelt.

den "ersten Familien bes Landes" 500. Großer Schrecken entstand, als einem gestorbenen General zu Ehren Kanonensalven abgeseuert wurden. In Aux Capes wurben 4 Rividristen erschossen, ohne Appell, denn die Leute meinten vor einem Jahre bei einer andern Revolte seien ja auch Schwarze erschossen wurden, und
jest habe das Blatt sich gewendet; dagegen wurden aber
auch 6 Schwarze sestgenommen, welche eine allgemeine
Ermordung der Fardigen anstisten wollten. Bei einer
Parade ließ ein Officier eine Abtheilung Fardiger durch
die Uedrigen umzingeln, und dann zum Einhauen commandiren; es blied aber beim Besehl, wiewohl das Gerücht
schon ein entsessliches Blutbad aus dem Ereigniß machte.

Da nun bas nächste Dampfschiff bie Nachricht brachte, Rivière habe sich wirklich mit 50 Mann und 2 Kanonen in Kingston auf Jamaica eingeschifft, so wurde am 12. April Die Infel unter großem garm in Kriegszuftand erflärt. Rivière war nun auch Jacmel gefehen worben, und sollte fogar ein gegen ihn ausgeschicktes Ranonenboot genommen haben; aber so gefährlich war es nicht, vielmehr war ber ganze Ueberfall burch die energischen Maagregeln der Regierung aller hoffnung verluftig gegangen, und als Rivière nach einigen Tagen wirflich landete, geschah es um einem Wachtpoften mit flehender Geberbe ben Mangel an Waffer und Lebensmitteln auf feinem Schiff vorzustellen; bie Wachtmannschaft aber, statt ihn sestzunehmen und die 10,000 Dollars zu verdienen, warf die Gewehre weg und lief davon, um sich in solche satale politische Händel nicht zu verwickeln. Rivière zog sich nun erst auf ein benachbartes Inselchen zurück, und als ich nach einigen Wochen nach der dänischen Colonie St. Thomas kam, lag dort sein Schooner vor Anker und das Unternehmen war aufgegeben.

21m 16. ftarb ber alte Guerrier auf bem Luftschloß St. Marc, beiläufig gefagt bas erfte natürliche Enbe eines Herrschers von Saiti, ba bie früheren Regietungswechsel alle burch Mord, Selbstmord ober Verjagung statt hatten. Dieses Ereigniß wurde noch vor wenigen Tagen die Rivierischen Plane außerorbentlich geforbert haben, aber nun war feine Bartei zerfprengt und eingeschüchtert, und da ber Staatsrath mit raschem einftimmigem Entschluß ben General Bierrot proclamirte, fo fehrte Rube und Sicherheitsgefühl in bie geangstete Hauptftabt wieber ein. Bas uns Beiße betraf, fo hatte biefes Wefühl uns nie verlaffen, und die zu unferem Schute herüber gesandte britische Fregatte Spartan erwies sich als überfluffig, ba Niemand baran bachte, uns auch nur mit einer Miene zu beleibigen. - Bierrot, ale Christophe's Schwager früher Duc de Marmelade, war ein alter General ber am Cap unter seiner Truppe unbebingten Unhang befaß, und burch beren martialischen, vor ben andern Truppen sich auszeichnenben Beift

den größten Anspruch auf Machtbesitz zu haben schien, und jedenfalls einen andern nicht hatte austommen lassen. Rur zweiselte man einige Zeit, ob er sich herablassen würde zur Uebernahme der Präsidentschaft nach PortsausPrince zu sommen, und nicht vorzöge am Cap König auf eigene Faust zu werden. Pierrot war denn abersmals ein Schwarzer, und es machte einen bedenklichen Eindruck, daß er sosort einen schwarzen Rebellen, Jacques Acaon, der im vorigen Jahr Greuel aller Art gegen Farbige verübt hatte, und unter Guerrier sich nicht zeisgen durste, zu Gnaden ausnahm, nicht minder einen General, der bei dem letzten Erdbeben zum Schutz des Cap Haitien gesandt, vorgezogen hatte die Stadt zu plündern, und deßhalb auf den Tod gesangen saß.

Ich hoffe burch biese verworrene Aufzählung ber Thatsachen bem Leser ben Eindruck der Berworrenheit gegeben zu haben, in der wir damals lebten. Der im Ganzen unblutige Charakter dieser Krise verdarb mir den Spaß nicht, mich an diesen sonderbaren Erlebnissen wahrhaft zu ergößen, zumal da durch Pierrot's Ershebung die ganze Episode nunmehr zur Harlefina de gestempelt erschien. Wir hätten das gern laut gesagt, hätte man nicht selbst ein paar Personen, die die Meslodie des harmlosen Liedchens: "Prete-moi ta plume, mon ami Pierrot!" halblaut gesummt hatten, von Staatswegen übel mitgespielt.

3d verbantte bem banifchen Generalconful herrn Seeger, und feinen Affocies, ben herren Schulz und Strad viele Freundlichfeiten; ba Ersterer zwar mir alle Gaftfreiheit erwies, jeboch mich nicht zu beherbergen vermochte, fo fuchte ich mir in einem Sauschen bas schon von mehreren jungen Deutschen bewohnt wurde Unterfunft, und war gludlich fie zu erhalten, ba es feine Wirthshäufer gibt, und an bem gemeinschaftlichen Tisch einen Plat ju finden: ich hatte sonft mir meine Provisionen auf bem Markt selbst taufen muffen. Wohl bie Salfte ber achtzig Europäer in Bort-au-Brince find Deutsche, natürlich nicht alle jum Umgang geeignet; in bem kleineren Kreise in ben ich gerieth, fant ich wohlwollende Aufnahme und angenehme Geselligfeit; es ift aber in einer Colonie wie biefe, wo anregender Umgang absolut nicht eriftirt, eine schlimme Schattenseite, daß fast ber einzige Genuß und Erholung in Gelagen gefucht werben muffen, bei benen bas Maaß gar oft übetschritten wird. Für mich bot nun freilich ber seches wöchentliche Aufenthalt Anregung genug, und ich habe bort mein Bebachtniß mit interessanten Dingen formlich vollstopfen muffen. Ich erwähne bei biefem Unlaß, baß flüchtige Reisen von Land zu Land, gar bei einer Ausbehnung wie die meinigen, nicht nur ein unbehagliches Befühl geben, als muffe man fortwährend fürchten von bem Gelernten und Erfahrenen etwas zu verlieren, sonbern auch Ordnung und Sicherheit des Gedächtnisses leider vollkommen zerstören. In ersterer Beziehung sind genaue Tagebücher und an Ort und Stelle geschriebene Schilderungen unerläßlich, wenn man nicht will daß die Bilder sich bald vollständig verwischen und mit andern Eindrücken anderer Länder verschwimmen. Ich möchte biesen Rath benen die er angeht, gern recht eindrücklich machen.

Ich beginne mit ber Darstellung bes eigentlichen Bolts von Saiti, ber Schwarzen; fie-find ber Ratur ber Sache nach, wie burch ihre Angahl, ba fie fieben Achtel ber Bevölkerung von 850,000 Seelen bilben, bas wefentliche Element ber Bevölferung. Geschichte ber Insel an Zugen von Nieberträchtigkeit, Treulosigfeit und Graufamfeit reich ift, fo erflart sich biese Erscheinung theils aus ber Schule blutiger Emporung burch welche eine Generation gegangen, theils aus ben Unreizungen jum Bofen welche entfesselter Ehrgeiz und Herrschsucht mit sich bringen, theils aber baburch, bag in einem gerrütteten ganbe gerabe bie Schlimm= ften hervortreten und eine Rolle zu fvielen trachten. Dieser blutige Charafter, wenn er gleich burch bie Tobfeinbschaft zwischen Farbigen und Schwarzen ftets in Unregung erhalten wird, hat sich boch in ben Zeiten vieljährigen friedlichen Regiments fehr beruhigt, und die natürliche Gutmüthigfeit ber Reger tritt im Allgemeinen

starf hervor. Sie find mabre Linder und nur in ben Stabten verberbt, bie befferen Eigenschaften bes Raturmenschen, Gaftfreiheit, Dantbarteit für empfangenes Gute (fowie freilich auch Rachfucht), Liebe zu ben Ihrigen, perfonlicher Muth wohnen ihnen bei; ju lesterem gehört inbeg bie Bemerfung, bag fie erbarmliche Colbaten find; im letten Rrieg gegen Canto Domingo \* pflegten fie beim erften Ranonenschuß auf bie Erbe gu fallen und beim zweiten auf allen Bieren bavon zu laufen; boch ließen sie sich barum nicht jeig schelten, sonbern meinten nur die fremben Sandel gingen fie nichts an; es liegt gewissermaaßen auch barin ein Bug von Harmlofigfeit. Feige find fie in ber That nicht, und ihre Beiber namentlich verfallen eher ins andre Extrem, inbem fie fich bei Zweitampfen auf ben Stragen wie Furien geberben, und fich formlich die Kleider vom Leibe reißen; auch über bie schlechte Haltung ber Truppen in dem eben ermahnten Feldzug follen fie fehr ungehalten gegen ihre Manner gewesen sein. Auch wohlthätig find fie in hohem Grade, und bie Bettelei, die freilich in einem so fruchtbaren Lande nicht füglich entschulbbar ift, findet reichliche Nahrung. Begunftigt burch bie unenbliche Fruchtbarfeit bes Bobens und bas gludlichfte Klima,

<sup>\*</sup> Nicht San Domingo. So auch Santo Tomas, Santo Torribio, und immer Santo statt San, wenn bes Heiligen Namen mit Do ober To beginnt.

bann burch die geringe Bahl ber Bevolferung, nur 650 auf die Quadratmeile, findet ber Saitier feinen Lebensunterhalt leicht genug, und er ergibt fich in ber glud: lichen Sicherheit ber Befriedigung feiner erften Bedurf= niffe gang ber Trägheit, welche bie Grundanlage seiner Race ift. Hier fann ber Abolitionist lernen, wie ber Schwarze bie Kultivirung eines Lanbes und bie Ausbeutung seiner Reffourcen versteht, und hier hatten bie, welche an die Emancipation ber Sflaven auf den britischen Inseln sanguinische Hoffnungen blühenber Entwicklung fnupften, im voraus bie Erfolge ftubiren fonnen, wie sie benn in vollem Maage und in voller Unalogie von Haiti eingetreten sind. Der Reger welcher sich auf dieser Insel, vielleicht auf bem üppigen Boben einer zerstörten Bflanzung niebergelassen bat, bedarf nur einer luftigen leichten Sutte, bie er fich schnell und ohne Roften aufrichtet; ein paar Beete mit Bananen und Namswurzeln und ein paar Fruchtbaume ernahren ihn und die ganze Familie Jahr aus Jahr ein, und schlimm= ften Falles wenn bas Erbreich mit ber Beit ausgesogen ift, rudt er mit seinem Gartchen ein vaar Ruthen Undere Bedürfniffe hat er nicht, benn bie Rleidung ist ihm nicht sowohl Bedürfnis als Put, und um biefe in ber Stadt zu erfaufen, pfludt er fich in ber Beit ber Kaffeereife einen Sad mit Bohnen von ben Bäumen die in seiner Nachbarschaft noch von alter Zeit

ber wuchern; beren felbst anzupflanzen, ober auch nur Alles zu pflücken mas neben ihm ungepflanzt reif wirb. ift ihm zu unbequem, und wie die Lilie auf bem Felbe zieht er nur eben so viel Rahrung an sich, als er zu feinem physischen Behagen bedarf; von bem Trieb sich mit raffinirteren Genuffen zu umgeben, fich zu bereichern, die Natur fich bienftbar zu machen ift feine Rebe; sein höchster Lurus ist ein Spiegel, allenfalls etwas englisches Favencegeschirr, bas ber poetische Reisende zu seinem Aerger in mancher Hutte findet, wo er aus Calebaffen ober Cocosschalen zu speisen hoffte. vergeblich ba die Erwartungen sind, aus einer Regeransiedlung national-öfonomische Resultate empormachsen ju feben, liegt wohl am Tage, und biefe harmlose Barbarei ist ber natürliche Zustand Haiti's, und er wird fich immer mehr, jum Blud ber Bevolferung obenbrein, befestigen, je mehr ber Ehrgeiz unter ben Parteihauptern und die daran fich knupfenden Versuche eine treibhaus. artige Kultur zu erziehen, schwinden werben.

Natürlich ist die Erscheinung dieser Menschen eine sehr rohe, und so ist auch ihre Sprache, das Creoslische, das aus französischen und spanischen Wurzelswörtern entstellt, weder Declination noch Conjugation, noch syntattische Formen hat. Einige Proben, die zum Theil auch in die Sprache der Gebildeten hineinragen, solgen hier: Bai heißt holen, hai assiette, bai seu;

me bai seu, ich hole Keuer. Gagner ist das englische to have got, haben; me gagne pain, j'ai du pain. Comment voyez, wie geht's? C'affaire vous, c'est votre affaire. Pas connai, ich weiß nicht. Ten prie ift bas mahre haitische Commandowort, und bie Antwort heißt oft; pas voulé. Sau dit (vollfommen wie Sau lautend), vous dites? sau voulé, mas willst bu? Taffia ift Schnaps. Mouché ober mochié ftatt mon-Die Rebensart jum Abschiebnehmen ift: excusez! worauf ber Andere fagt, faites, geh' nur! Den Beißen rebet ber gemeine Mann blanc ober petit blanc an, es gibt aber noch eine andere Rebensart, bie weit Gang merkwurdig ift eine Inweniger höflich ift. terjection ah ober uh, im Discant ausgestoßen, bie ber Ungebildete alle Augenblicke gebraucht; fie ift ber Ausbrud ber Zuversicht, ber Freude, bes Uebermuths, und flingt nicht fehr civilisirt.

Das Nationallaster ber Neger ist die Sucht zu stehlen, und sie ist wie man glauben möchte, physisch wie beim Raben, benn sie können nichts Glänzendes liegen sehen; dagegen sind nicht nur große Diebstähle und Naubanfälle sehr selten, sondern man kann auch im Großen völlig auf die Leute zählen, wie z. B. die Kausleute von Port-au-Prince kein Bedenken tragen einen einzelnen Mann mit beträchtlichen Summen über das Gebirge nach Jacmel zu schieden; Harmlosigkeit und

Ehrlichfeit, aber auch Mangel an Unternehmungefinn und Furcht vor Strafe erflären biefe Erscheinung. Fatal für die Spitbuben ift die Sitte, daß ein ertappter Dieb wenn er zur Bache geführt wird, von jedem Borübergehenden schonungslos gehauen werden darf.

Die Bevölferung befennt fich jum Chriftenthum, und zwar zur fatholischen Kirche, aber es liegt in religiofer Beziehung Alles im Argen, und es geht auch hierin wieder bas Uebel von ber Hauptstadt aus. erwartete neben freilich laren Sitten lebhaftes wenn auch finnliches religiofes Gefühl zu finden, und bachte mir es moge in Saiti eine Analogie ju Gubitalien bestehen, aber ber Unterschieb ift gewaltig groß. Die Stabt Port-au-Prince befist für ihre 22,000 Einwohner nur Eine fleine Kirche (abgesehen von ben Privatfapellen einiger Miffionare), in welcher man bochftens eine Ungahl Beiber findet. Die Manner, zumal bie jungen, fteben braußen unter ber breiten Berandah und guden jum Fenfter hinein, aber nicht aus Anbacht, sonbern um bie Schönen barinnen ju bewundern; faum baß fie ben Sut abnehmen, fie schwagen, lachen, ignoriren ben Gottesbienft, und daß bie andern von innen herausguden ift ber Belt Lauf. Ich felbst habe ben fashionablen Sonntagmorgen-Spaziergang, welcher ein nicht eben lobenswerther Gebrauch auch ber jungen Deutschen ist, mit= gemacht, und fann als Augenzeuge reben.

offenen Kirche ist der große Markt für tägliche Lebenssbedürfnisse, welcher nie mehr besucht ist als am Sonnstag, und am Sonntag während der Kirche habe ich mit angesehen, daß ein Regiment mit klingendem Spiel über den Platz zog, um die allgemeine Entwürdigung noch zu erhöhen. Ein Bekannter von mir hatte am letzen Charfreitag mit angehört, wie in der Kirche das Stadat mater aufgeführt wurde, und das Volk-in der Berandah es nachsang, nicht aus Andacht, sondern zum Spaß oder Spott wie man will.

Es ift schmerzlich zu sehen, daß eine Bevölkerung ber wir die Gleichheit mit begabteren Menschenkindern gerade nur in bem Bunfte jugestehen, bag bie Onabe Bottes auch für fie bieselbe sei, in folche Frivolität verfallen ift; junge Leute bie bas religiöfe Beburfniß fuhlen zu communiciren, fonnen bas vor bem Spott ber Ihrigen in ber Stadt gar nicht magen, sonbern pflegen fich heimlich nach einem Dorf in ber Nähe zu begeben. Natürlich ift biefe leichtfertige Entfremdung vom Beiligen ben Landbewohnern nicht eigen, und ich weiß ein Beispiel bag ein Abenteurer Gelb verdiente, indem er in ber Verfleibung eines Priefters auf ben abgelegenen Ortschaften und einzelnen Besithumern herumzog, geistliche Sandlungen zu verrichten und befonders zu taufen. Im Allgemeinen jeboch fagt man ben Saitiern nach, daß sie die Kosten von Taufe und Trauung ersparen

wo sie können,\* insbesondere scheint die Ehe mit dem roh sinnlichen Bolksgeist in Widerspruch zu stehen; ein junger Mann der eine Frau zu ernähren vermag, placirt (das ist der technische Ausdruck) ein Mädchen, und lebt mit ihr so lange er will; das ist ein durchaus respektirtes Verhältniß, zu dem die achtbarsten Eltern ihre Töchter ohne Bedenken hergeben. Die allgemeine ungescheute Sprache, tägliche Beispiele, die ganze Lesbensweise, die nationellen Tänze, Alles das beweist daß die Herrschaft niederer ungezügelter Sinnlichkeit under grenzt ist.

Mit bem Unglauben paart sich ber Aberglauben und groteske Entstellungen heiliger Gebräuche. Sowie beim Abendgottesbienst am Charfreitag der Pfarrer sein Buch zuklappt, erhebt die ganze Gemeinde ein rasendes Gepolter mit Stöcken, Stühlen und Bänken, um den Teusel zum Tempel hinauszujagen, und dieser Skanbal wiederholt sich sofort in allen Häusern. Ebenso hört man in der Charwoche unaufhörliches Schießen, die Juden todtzuschießen; Andre stopfen Figuren als Juden aus, peitschen und verbrennen sie. Amulettenstram ist auch in seiner Geltung, und mir ist ein Fall

<sup>\*</sup> Taufnamen wie Diogene, Thales, Leonibas und ähnliche stammen jebenfalls nicht aus bem Beiligentalenber; ganz bilbich ift Fils-aimé, und für einen Farbigen Beaubrun, sehr zart Bonbon, etwas ftart aber Superfine Baltimore, allem Anschein nach ber Etilette eines Stlicks Baumwollenzeng entnommen.

befannt, wo ein Priefter einem Haitier brei Blutstropfen Chrifti ale Schut jur Seereise mitgab; aber auch bie beibnischen Zaubergebräuche, welche aus Afrika stammen und die ich gelegentlich ber Sklaverei auf Cuba berührt habe, find noch in voller Geltung. Merkwürdig ift bie Furcht vor Heren, Sombis auf crevlisch, und im Jahre vorher verbreitete fich in Port-au-Prince bas Geschrei von einem gespenstigen Schwein bas (ein trefflicher Polizeiagent) bie Nachtschwärmer in ben Strafen verfolgen und auffressen follte. Diefe Furcht vor Unholben ift bekanntlich ben meisten süblichen ganbern fremb, und ich felbst wie andre haben gefunden, bag bas europäische, namentlich beutsche Befühl ber Unheimlichkeit in jenen Lanbern in ber That nicht gebeiht. — Ein ftarfee Stud ift es, bag in Bort-au-Prince brei bis vier Freimaurerlogen bestehen und blühen.

Erwähnenswerth ift noch die Neigung des Volks zu lauten Selbstgesprächen; gar oft geschieht es daß man sich von einem Begegnenden angeredet glaubt. Der bekannte mustkalische Sinn der Neger zeigt sich jedenfalls nicht bei ihrer militärischen Musik, die ohrzerzeißend ist; um billig zu sein, muß man freilich bedenzeichen, daß bei dem Mangel regelrechten Unterrichts jeder sich seines Instruments so gut Meister macht als er kann. Dafür besitzen sie Gehör zur Aneignung neuer Melodien, und ein Studentenliedschen das ich gelegentlich

meinen beutschen Freunden mitgetheilt hatte, und das weil es hübsch war oft von uns gesungen wurde, schien sich den Weg zur Unsterblichkeit als haitisches Bolkslied bahnen zu wollen, denn wir hörten es fortan unaushörlich in unserer Nachbarschaft pfeisen, singen und heulen.

Es ist mit ben Schwarzen, befonders auf bem Lande, ganz gut auskommen, und es scheint wirklich fein Saß gegen bie Beißen in ihrem Bergen zu fein, was im Grunde bei beren geringer Bahl und inoffensivem Auftreten begreiflich ift. Um ersten baffen fie wohl die Franzosen, die Spanier fommen gar nicht herüber, ba aller internationaler Berfehr aufgehoben ift, und bie Deutschen und Englander stehen in gutem Unsehen.\* Daß ber Reger auf Haiti, wo er sich als Herr und Sieger fühlt, fich eine Freude baraus macht bem Beißen nicht zuvorkommend auszuweichen und fich sonstwie zuweilen etwas breit zu machen, ist natürlich genug, und wenn man ihnen nicht nachgibt so sind sie es auch zufrieden; auch in ber Stadt, wo man eher einen fleinen Zusammenftoß risquirt, genügt meift ein ernfter Blid um fie im Zaum ju halten; bie Anerkenntniß baß

<sup>\*</sup> Neben bem haß gegen bie Urheber ber Stlaverei ist boch ein Fall constatirt, baß vor wenigen Jahren ein Neger am Cap haitien seine unerwachsene Tochter an Bord eines amerikanischen Schiffes zu — verkaufen suchte.

ber Weiße höher stehe als sie, ift ihnen angeborenes Gefühl; barum mögen fie es auch z. B. kaum glauben baß unsere Bebienten in Europa Weiße find, und ber Umgang ber Europäer ift ihnen höchst schmeichelhaft. Die versönliche Sicherheit ber Weißen ift vollfommen, feiner benkt baran bewaffnet auszugehen, und für bie Källe ernsterer Conflifte, besonders in ihren ewigen Revolutionen, hat man bie oftentiofe Entfaltung ber Confulateflaggen stete genügend gefunden; in letterer hinsicht fommt bie politische Furcht hinzu sich ben ernstlichen Unwillen einer europäischen Macht zuzuziehen. Währenb bie Weißen also wirklich in Unsehen stehen, ist ihre Stellung rechtlich boch nur eine gebulbete: fein Beißer fann Bürger fein, noch Grunbeigenthum besitzen, und für den Aufenthalt zahlen sie eine Kopfsteuer von jährlich 100 haitischen Thalern (100 fl. rh.); mehrere Beiße find angestellt, nur militarische Grabe erlangen fie nicht. Die Bahl ber Weißen in Port - au - Prince mag 80 betragen, am Cap sollen beren mehr fein, befonbere auch jurudgebliebene Frangofen nieberer Stanbe, jedoch halte ich die Angabe von Tausenden Beißen auf Saiti für ftarf übertrieben. In einem Dorf nahe bem Cap existiren, wie man sagt, auch noch zahlreiche Abkömmlinge von Deutschen, ich habe aber nichts Näheres barüber erfahren können. Die Republik Santo Domingo ift, wie Besucher berselben mir sagten, ben Beißen gunstiger und scheint bas Bedurfniß ber Anlehnung an bieselben zu fühlen; auch sprach man von beren Bunsch sich unter ben Schutz einer europäisichen Macht zu stellen. Die Unmöglichkeit sich bleibend nieberzulassen hat die Folge, daß jeder Europäer das auf Haiti erworbene Bermögen aus dem Lande zieht, und dieser Nachtheil ist nicht gering bei der allgemeinen kläglichen Armuth aller Stände.

Die weißen Kaufteute verwenden farbige Commis, aber meift nur ju mechanischen Arbeiten; fofern ben Farbigen jene schon beschriebene Spannfraft mit unbeimlichem Charafter verbunden nicht beiwohnt, find fie bas Gegentheil, beschränkt und schlaff, aber gutmuthig. ift eine bekannte Thatsache, daß die Farbigen, weit entfernt ein verfohnendes Mittelglied zwischen Weißen und Schwarzen zu sein, vielmehr von beiben abgestoßen werben; gerabe auf Saiti fagten mir viele Europäer, baß sie weit lieber mit Schwarzen als mit Farbigen zu schaffen hatten, welch lettere im Rufe ber Falschheit stehen; während aber benselben in europäischen Colonien bie Ungunft ber Beißen jum Nachtheil gereicht, ift es hier bie Feinbschaft ber Schwarzen, welche ihre Existenz fortwährend bedroht, und ihre Reihen zu verschiedenen Zeiten furchtbar gelichtet hat: fie bilben ein Achtel ber Bevölferung, aber gerabe Farbige fagten mir, fie mußten wohl bie Salfte ausmachen, wenn nicht Touffaint

Louverture und Christophe Tausende der Ihrigen hingesmordet hatten. Natürlich ist die Jahl der Mischlinge stets wieder im Zunehmen, aber dem Haitier schwebt das Axiom vor, es gebe nur zwei berechtigte Farben, schwarz und weiß, und die Fardigen als etwas Unnatürliches müßten ausgerottet werden. So betrachten auch diese selbst sich als ein dem Untergang geweihtes Geschlecht, und bei unbefangener Beobact tung der Lage der Dinge wird man dieser Boraussicht beistimmen müssen. Blutige Reibungen und Gewaltthaten gegen sie, die oft ungestraft bleiben, sehlen namentlich in aufgeregten Zeiten niemals, und selbst in Friedenszeit ist der Fardige, gerade im Gegensatzum Weißen, stets auf seiner Hut und bewassen, ja in beständiger Todesfurcht.

Ein Erlöschen ber farbigen Bevölferung, ba es nur durch blutige Verfolgung und Mord möglich ift, müßte ber Menschenfreund tief beklagen, ein Anderes aber ist es, ob man diese Bevölkerung für ein heilsames Element im Lande betrachten darf, und nicht vielmehr die Ausscheidung derselben, wenn sie auf friedlichem Wege benkbar wäre, für wünschenswerth erklären muß. So wahr es ist, daß dieser Regerstaat die Elemente der Intelligenz welche er besitzt, fast ausschließlich den Farbigen verdankt, so sehr bewährt sich aus dieser steten, nie und nirgend versöhnten Abneigung der reinen Racen der Sat, daß die Ratur die Mischlinge nicht will, und

ein folches Element fann nur unheilvolle Bahrungen fortwährend erregen, wird aber bas Erfpriegliche was es leiften fonnte unter biefen Umftanben nie zur erfrenlichen Geltung bringen. Und gerabe biefe Intelligenz, indem ste nur in der Rafte der Farbigen gebeiht, aber ju ben Schwarzen hinüber feine Brude finbet, fann Diesen auch kein Beil bringen; es lehnen fich jene auf europäischen Schulen oft hochgebilbeten farbigen Roryphaen ganz und gar an europäische und obendrein liberalistisch = französische Kultur an, und thurmen inmitten ber halbbarbarischen Bevölferung aus boctrinarem Buft theils an fich verwerflicher, theils an dem Ort unpafsender Syfteme ein isolirtes Gebaube auf, bas höchstens ben Werth hat bem Chrgeizigen zu einer hohen Stellung zu verhelfen, bas aber feinen feften Grund hat, und bas bas Bolf gelegentlich einmal über ben Saufen tölpelt, zum Berberben berer bie gerade oben ftehen. Dieses ift bie Stellung ber Farbigen gewesen, und wenn man an Ort und Stelle naber gufieht, nimmt fich bas intelligente Treiben, bas bie Farbigen unter einander und eben bloß untereinander verführen, fehr anders aus, als wenn man etwa burch Vorlage ber Six Codes d' Harti, ganger Bafete politischer Zeitschriften und Broschüren, einer Anzahl papierner Constitutionen u. s. w. bas Auge bes Europäers zu blenben und ihn zu bem Trugschluß zu verleiten versuchte, biefe Dinge feien

Symptome einer wahrhaften Civilisation; vielmehr sind sie ihnen nur bas, was bem Ungebildeten im Sonnstagsfrack bas Complimentirbuch.

Kur ein Bolf bas feinen Blid über fein fleines Bananenfeld in ber Wildnif hinaus hat, find die Rechte politischer Freiheit ein tobtes Gut, und es wird bieselben an ben erften beften ehrgeizigen Parteiführer blinblings verhandeln; so folgt benn jener ewige Wechsel bes Staatsoberhauptes, wobei bas Land weber zur Ruhe noch jum Gebeihen fommen fann, vielmehr ber, Selbftsucht ber Herrschbegierigen jum Opfer fällt. Seben wir boch felbst in ben Republifen bes fpanischen Gubamerita, bie nicht minder eine inbolente, aber boch geistig noch viel höher stehende Bevölkerung besigen, wie die Bluthe biefer ganber unter ber unabläffigen Jagb Einzelner nach Dictatur und Ehrenstellen völlig in ben Boben getreten wird; wie viel mehr find folche Staatsformen Gift für bas arme Saiti, für welches Raifer Kauftin immer noch bas geringere Uebel ift.

Gestützt auf die Erkenntniß der zwei Thatsachen, daß der Regerrace der innere Trieb zur Civilisation sehlt, und daß Tropenländer keine rein europäische Be-völkerung zulassen, vermag ich Haiti keine andere Zustunst zu prophezeien als Rückkehr in den Naturzustand, behaglich durch den Genuß des Klima's und der reichen Natur, und gemildert durch die Einstüsse der christlichen

Lehre. Den ungestörten Genuß bieses Zustandes wird ihnen Jeder gönnen, der für die grausame und unnatürliche Berschleppung der Reger aus Afrika Mitleiden empfindet, und ihren harmlosen und gutmuthigen Charakter erprobt hat; ihnen Höheres zu wünschen oder gar auszudrängen, wäre ein fruchtloser und nicht einmal ersprießlicher Dienst.

Inzwischen habe ich bem Lefer die Institute europaischer Art zu schilbern, welche ich bamals vorfand, und welche mir mit oftentiofer Bereitwilligfeit gezeigt wurden; burch die unenbliche Befälligkeit eines Lands= manns, bes herrn Strad aus Bremen war ich mit allen hervorragenden Farbigen befannt geworden, und indem fie mit lobenswerther Barme nicht nur für fich, fondern für die ganze Bevölkerung afrikanischer Abstam= mung bas Wort führten, suchten sie Alles hervor was einen gunftigen Einbrud machen, ober wohl gar bie Rultur Haiti's in einem blenbenben Lichte erscheinen laffen konnte. Es waren biefes fammtlich Leute bie zehn Jahre und länger in Frankreich gelebt hatten, und sowohl im Besitz einer vollkommen gründlichen Bilbung als feiner gesellschaftlicher Formen waren, welch lettere es möglich machten fo garte Fragen unbefangen mit ihnen burchzusprechen. Es war sonach sehr belehrend, ben Werth unbefangener Beobachtung gegenüber scharf burchdachten Theorien zu erproben, und ich lernte

hier jum Erstenmal bie ganze Ruftfammer abolitionistifcher Brunde und Scheingrunde fur bie Bleichberechtis gung ber Weißen und Schwarzen fennen. Wenn fie im Sinne biefer Gleichberechtigung es nicht gelten laffen wollten, baß ich ju ihren Gunften einen Unterschied amischen Schwarzen und hellen Farbigen machte, fo gereicht ihnen diese ebelmuthige Bertretung ihrer schwarzen Salbbrüber fehr zur Ehre, ob fie indeg baran glaubten, laffe ich bahin gestellt sein. Der hervorstechenbste war Mr. Linftant, ein fehr gescheibter Mann und Abvotat bazu, welcher in einem eigenen Buche, bem bie französische Gesellschaft zur Abschaffung ber Stlaverei einen Breis zuerfannt, die Borurtheile ber Beigen befampft und sich zu einem sehr geschickten Ruftzeug ber abolitionistischen Partei qualificirt hatte. Das Buch, welches ich als Andenken bes Berfaffers bewahre, liegt vor mir; es ist vortrefflich geschrieben und fann ben Beurtheiler blenden der nie eine Negerbevölferung gefehen, aber nur bas was er über bas Berberbliche ber Sflaverei fagt, wird man gelten laffen können, mahrend er gegenüber ben alltäglichen Thatsachen sich auf vereinzelte Beispiele und Citate von hervorragenden Regergeistern beschränken muß, und oft schlechtweg Reger nennt, was Farbige waren. Wie er gar in Berufung auf bas altegyptische Merve, beffen Bewohner notorisch Schwarze gewesen seien, die Regerrace als die Stammmutter

europäischer Kultur erscheinen läßt, so wird es in ber That schwer seine Grunde zu verdauen, und er vergist baß bie Abyffinier feine Reger find. Dennoch mußte mir Linstant zugeben, daß ber Reger, sei es auch burch bie Erniedrigung ber Sflaverei, g. B. in Cuba jum Thier (brute war fein eigenes Wort) herabgefunken fei, und mehr bedarf es nicht um junachst die übereilte Abschaffung ber Stlaverei, welche im Wesentlichen bas ift wogegen ich fampfe, zurudzuweisen. Mit Mr. Rau. Lehrer am Lycée, fam ich foweit überein, "baß bie Schwarzen, fowohl ihrer Natur nach als burch bie Nachtheile taufenbjähriger Barbarei hinter uns jurudfteben, daß ihnen Fähigkeiten nicht mangeln, wohl aber bochft unentwickelt ba liegen, baß sie eben aus biesem Grunde ben ungeheuren Vorsprung europäischer Kultur spat ober nie erreichen, sicher aber feine hervorragenbe Rolle in ber Rulturgeschichte spielen werben." fieht hieraus daß fich mit ben Leuten wohl reben ließ.

Bu ben instruktiven politischen Bekanntschaften gehörten vor allem die Minister, beren zwei schwarz, zwei sarbig waren; der Premierminister Hypolite (sic) war kohlschwarz, aber in Frankreich erzogen; er empfing uns, unter der Berandah seines Hauses sigend mit sehr hoher Miene, aber ziemlich guter Manier; seine Gesichtsbildung hatte etwas Unheimliches, und man konnte aus den groben schwarzen Zügen nicht lesen was er meinte;

leitete bas Gespräch eleganter Weise auf Schwierigfeit Leichen ju conferviren, und feufzte über die schweren Kosten, welche dem Nationalschap burch Guerrier's Einbalfamirung bevorstanden. Obwohl sich aus einem furzen ceremoniellen Besuch nicht schließen läßt, so war es mir boch sehr bemerklich, sich hinter angenommener Würbe versteckte ein freies Gespräch vermieb. Bang anders war ber Empfang bei bem Minister bes Innern und Des Rultus, Urbouin, einem gang hellen Farbigen von freier, gewandter Form und vielen Kenntniffen; er hatte ben Ruf daß alles Gescheibte was im Lande geschah, von ihm ausging, als Farbigem mochten ihm aber bie Sanbe fehr gebunden fein. Er erzählte uns von dem fläglichen Zustand der Justig: Boyer pflegte unfähige oder altersschwache Officiere, auch wohl einmal einen untreuen Raffenbeamten zu Richtern zu machen, und bie Folge war, baß biefelben meift bie Abvofaten ber Parteien um Rath fragten. Der Cobe Rapoléon, biefe "Brofchure" wie ein geiftvoller Rechtstenner in gerechtem beutschem Ingrimm über die Versuche ihn über den Rhein einzuschmuggeln ihn zu nennen pflegte, ift in Haiti mit gewiffen Anpafsungen eingeführt; wenn wir aus competenten Quellen hören, daß Rechtsunsicherheit, erstidender Formenfram und ungeheure Koften sein Gefolge bilben, so fann man sich eine 3bee machen, wie ansehnlich bies Gefolge

bei ben unglücklichen haitiern auftritt, die folche Richter haben wie eben erzählt ift. Man führte mich auch nach bem Berichtssaal, wo bie öffentlichen Debatten mit geringer Burbe geführt wurden; intereffant war mir aber ber Versonalbestand bes Gerichts, die Abvokaten fast alle gang helle Farbige, ein Beißer barunter, und fomit gang in bem Falle burch ihre überlegene Intelligeng bie Früchte ber Gerechtigfeit hunbertfältig ju ernten; ber Oberrichter, ebenfalls fehr hell, ber reichste Mann von Bort-au-Brince, war mehr wegen seiner Erfahrung als wegen seiner Rechtstenntniß angesehen; unter ben übrigen Richtern begegnete ich jum erften und einzigen Mal einem Schwarzen von fo artigem Benehmen und Meußern, daß alles Borurtheil ihm gegenüber verstummte; feine Schabelbilbung war fehr von bem gewöhnlichen Typus abweichend, und bem faufasischen ahnlich; bafür war aber ein anberer schwarzer Richter ein rechter Rlosfowf.

Ich bin mehreren Weißen in Port = au = Prince begegnet, bie mir höchst verbächtig vorkamen; sast glaube ich, burch gewisse Andeutungen bestärft, daß unter ihnen Berschwörer und Königsmörder aus Louis Philippe's Zeit waren, welche hier eine Zuslucht gefunden.

Sehr belehrend war ber Besuch bes Lycee national, einer erst fürzlich nach völliger Berwahrlosung wieder erstandenen Schule, welcher ein geborner Franzose.

farbig jedoch fast weiß, früher Professor in Pau vorftand. Diefer Mann, welcher ben Einbrud eines tüchtig gebilbeten seinem Beruf mit ganger Seele ergebenen Babagogen machte, führte mich mit größter Gefälligkeit in feine Anstalt ein, beren Bluthe ihm felbst bie größte Ehre machte. Sie enthält acht Klaffen, in benen junge Leute vom 8ten bis jum 20sten Jahre aufgenommen werben, nachbem ste bie Elementarbilbung in ben wenigen Schulen bie eriftiren, genoffen; es waren bamale 200 Schüler und '12 Professoren mit 4 Unterlehrern; bie Lehrgegenstände: Frangofisch, Englisch, Spanisch, Latein, Griechisch, Geschichte, Geographie, Anfangegrunde von Mathematif, Physit und Chemie, und - Rhetorif. Da fast alle Kinder nur in der Kenntniß bes creolischen Rauberwelsch auswachsen, so ift es ein nicht geringes hemmniß, daß ihnen erft bie Sprache gelehrt werben muß, in der sie unterrichtet werden follen. Latein und namentlich Griechisch wird nur in ben erften Anfangs= grunden getrieben, und wenngleich bie oberfte Rlaffe Horaz und Birgil las, so gestand boch ber Lehrer felbst ju, bag bie Schüler bem nicht gewachsen seien. griechischen Lehrer merkte man es nicht an daß er neun Jahre in Paris gewesen, obgleich er es mir mit großer Oftentation verfündigte. Die "Rhetorif" schien mehr bas Steckenpferd bes weißen Lehrers zu fein, benn bie Schüler fonnten, mit Ausnahme eines einzigen nicht

recht folgen. Die Ordnung in den durchschnittlich 20 bis 30 Schüler zählenden Rlaffen (nur die oberfte hat beren bloß 10) war recht gut; überall aber fand ich wie sehr die Weißeren voranstanden; die zwei ober brei Klöge, welche jebe Klaffe hier wie in Europa gierten, waren lange schwarze Bengel, einen Kopf größer als ihre Mitschüler, die Korpphäen oft gang fleine Leutchen, aber burchschnittlich fast gang weiße. Diefe Thatsachen wiegen abermals schwer, und es ift zu bebenken baß auch ber Erfolg bei ben schwarzen Schulern bann viel geringer sein wurbe, wenn die talentvolleren Farbigen fie nicht mit vorwärts schöben. — Die Lehrbücher waren großentheils bie in Frankreich eingeführten, aber fie waren fo fparlich vorhanden, daß ber Lehrer das ju überfebenbe Stud ober bie zu lernenben Regeln und Formeln für bie ganze Rlaffe an bie Tafel schreiben mußte; auch an Landfarten und anderm Apparat mangelte es, und ber Direftor und bie Lehrer erregten meine Bewundes rung und Sympathie, daß sie Angesichts folder Schwierigfeiten, die wohl eine europäische Schule konnten scheitern machen, ben Muth nicht verloren. Co wenig liegt bas Schulwefen ber Regierung am Bergen, baß fie in jenen Tagen ber Unruhe im Begriff ftanb, bie Lehrer und bie langsten unter ben Schulern ins Militar zu fteden.

Eine Bolfsichule nach ber Lancafterichen Methobe beftätigte was ich über bas entschiedene Borragen ber

helleren Farbigen beobachtet; Geographie, Rechnen, biblische Geschichte wurden getrieben, alles sehr burftig. Außerdem existirte noch eine Schule, und eine der methosbistischen Missionen.

Die Bilbung im Lycée ift die höchste welche dem Haitier in seinem Lande zu Theil wird, mit Ausnahme der Mediciner. Die Juristen, sosern sie nicht nach Paris gehen, lernen bei Abvokaten und in Gerichtshösen einige traditionelle Rechtskniffe, und wie es mit dem Richterstand bestellt ist, haben wir oben gesehen. Für die Geistlichen wird die katholische Kirche wohl sorgen, die republikanische Regierung hatte sich aber in Handel auch mit dieser verwickelt.

Die Ecole be Mébecine, welche bem Militärshospital attachirt ift, habe ich auch besucht. Außer der Braris im Hospital sind die 6—8 Schüler auf die Lehrstunden von zwei Professoren angewiesen; sie studiren fünf Jahre, nach deren Ablauf "einige zu Officiers de santé tauglich sind, andre nicht." So sagte mir einer der Lehrer, ein in Paris gebildeter heller Fardiger, der auf die ganze Sache herzlich wenig zu halten schien. Die Präparatensammlung beschränkte sich auf zwei Papiermaches Modelle des menschlichen Körhers und eine Anzahl Embryonen von demselben Stoss. Die Hauptsache, die Anatomie fällt in einem Lande wo ein Leichsnam schon nach drei Stunden in Verwesung übergeht,

fast gang weg, und so muß man auch hier billig fein. Die es vermögen machen ihre Studien in Franfreich, und ich habe einen fehr intelligenten und geschickten farbigen Urgt, Dr. Merlet fennen gelernt. Die Sauptsache auf haiti wie überhaupt in ben Tropen find bie flimatischen Fieber, und barin find bie alten Beiber mit ihrer Empirie die besten Aerzte, benen man auch vorzugsweise, felbst in ben besperatesten Källen vertraut. Port = au = Prince ift einer ber ungesunderen Orte in Weftindien, aber ber afflimatisirte Europäer befindet sich beffer als ber Haitier; letteren fuchen g. B. Bruftubel beim bie ben Weißen gang verschonen. Die Blattern find gutartig; ihre Narben auf ber Negerhaut geben berfelben ein feltfam geschecktes Unsehen. in gang Weftindien ift die Elephantiasis, auch Barbadoes leg genannt: ein Bein schwillt furchtbar in seiner ganzen Länge an, bas Uebel ift unheilbar und pflegt wenn Amputation versucht wird, bas andre Bein zu ergreifen, aber nicht qualend, und ift ein oft nicht unerwünschter Freibrief für Bettler, welche halbnadt in ben Strafen liegend bas icheuflich entstellte Blieb ben Bliden ber mitleibigen Borübergehenben barbieten.

Weniger armselig als manches Andre ist der Nationalpalast, die Wohnung des Prasidenten; es ist ein noch aus der französischen Zeit stammendes Haus von leichter westindischer Bauart, und somit ohne Graf v. Gorp, Reise um die Wett. 11. architektonischen Werth ober Prätention; bagegen ist bas Innere, besonders die Empfangsräume würdig ausgesstattet, schön möblirt, mit prächtigen Spiegeln versehen, und zumal der Hauptsaal mit einer Gallerie zwar schlecht gemalter Generale Haiti's, recht angemessen. Der Garten ist ganz verwildert. Auf dem Plat davor steht ein großer schmuckloser steinerner Kasten, Pétion's "des Großen" Grab, daneben liegt halb versunsen ein weißer Marmorsarg, der bestimmt gewesen war seine Gebeine auszunehmen; dann sindet sich noch ein hölzernes Gerüst zum Gebrauch bei öffentlichen Reden und Feierlichseiten, welches sie autel de la patrie nennen.

Ein anderes Nationaldensmal, wiewohl nur aus vergänglichen Materialien aufgebaut, war die Ehrenpforte für den Empfang Guerrier's im letten Jahr; sie war merkwürdig wegen der allegorischen Figuren die den Helden bekränzten: die Engel waren weiß, aber der gute Guerrier kohlschwarz, ein kleiner lapsus calami der sehr belehrend dafür ist, was die Neger im Grunde des Herzens von der Gleichheit der Farben denken.

Ueber bie Maaßen erbarmlich war bas Gefangniß, in jener Beit gerabe wohl gefullt: Manner und Beiber,

<sup>\*\*</sup> Bei bieser Gelegenheit ein Pröbchen schwarzer Weltauffassung, bas ich einmal in Westindien hörte: Alle Menschen waren ursprünglich schwarz, aber da Cain den Abel erschlug wurde er vor Entseten ganz bleich und weiß, und er und seine Nachkommen blieben jo, die Schwarzen aber stammen von dem unschuldigen Abel ab.

Große und Kleine, Vornehme und Geringe, Schwarze und Weiße, Trunkenbolbe und Staatsverräther, ja sogar Angeklagte und Berurtheilte in benfelben Löchern zusammen; kleine Höfe sind von Gebäuben mit Kammern eingesaßt, und in letteren steden sie zu 12—16, nur am Tage treibt sich die ganze Gesellschaft im Hofe herum, und es läßt sich ihre Wirthschaft eher benken als besschreiben; nur die ganz leichten Uebertreter haben einen eignen Tummelplat für sich. Eifer und Geld sehlten, diesem Greuel abzuhelfen.

Beld fehlte benn überall, und ber Mangel biefes gro-Ben Erforderniffes zur Errichtung und Erhaltung civilifirter Unftalten brudt ben armen Staat vollends nieber. Nach bem was oben über bie Bebauung bes Landes gesagt ift, ergibt es fich bag bie Steuerfraft bes Bolfes nicht groß ift; man hat mich versichert es gebe gar feine birefte Steuer, leiber habe ich biefes Curiofum nicht verificiren fonnen, fo-viel ift aber gewiß, daß eine nachbrückliche Beitreibung von Steuern an einem allgemeinen energischen »pas voulé« scheitern wurde, und es bezahlt fein Mensch, besonders auch feinen Pacht ober Binsen, und ber Einzelne scheut ben Rechtsweg, bei bem nur Rosten heraustommen. So ruht fast die ganze Einnahme auf den Bollen für Gin- und Aussuhr, und ben Laften bie auf die Beißen gelegt find; ber Staatsschap ift babei fläglich bestellt, und bie jährlichen Entschäbigungs=

zahlungen an Frankreich \* nehmen ihn boppelt hart mit. Ungeheure Summen sind von den früheren Gewalthabern zusammengescharrt, und theils von den Nachfolgern über Seite geschafft, theils nach Landesart so wohl vergraben, daß kein Mensch sie finden kann. Wenn man heutzutage von kostbaren Anschaffungen Kaiser Faustin's liest, so möchte man geradezu glauben, derselbe habe einen dieser Schäße aufgefunden und sich dadurch zum Meister über Alles gemacht.

Das Papiergelb ift auf feinerlei Garantien gegrünbet, und beschalb im Weltversehr völlig werthlos; dabei
sind die Noten so kunstlos, daß einige Industrielle obenbrein die Speculation gemacht haben das Land mit gefälschtem Geld noch ärger zu überschwemmen. Das
frühere Silbergeld nimmt sich mit dem Nationalwappen,
ber von einer Freiheitsmüße gekrönten Königspalme,
abenteuerlich genug aus, aber es ist ganz schlecht, zum
Theil sogar plattirt. König Christophe ließ gutes Gelb
schlagen, zu meiner Zeit war das Münzen ganz aufgegeben,
ba man die Fabrikation von Papierscheinen sörberlicher fand.

<sup>\*</sup> Die Entschäbigungssumme an die Pflanzer wurde 1825 auf 150 Millionen Francs sestgesetzt, als die Anersennung Haiti's durch Frankreich erfolgte. Im Jahre 1836 waren es noch 90 Millionen, von denen 30 durch ein Anlehen abbezahlt, der Rest in dreißigjährigen Raten von 300,000 haitischen Dollars und steigend., getilgt werden sollte. Es siel aber immer sehr schwer die Zahlungen beigutreiben.

Die Aussuhr, welche in französischen Zeiten 180 Millionen Pfund Zucker und 80 Millionen Pfund Kaffee, sowie Indigo und Cochenille betrug, war auf 40 Millionen Pfund Kaffee, Mahagoni, etwas Tabak und Baumswolle gesunken; Rohzucker wird etwas fabricirt, aber es wird noch Zucker eingeführt, nach Haiti wo das beste Zuckerrohr der Welt, noch einmal so hoch und stark als das auf Cuba wächst!

Der Großhandel bereichert nur die weißen Sandels= häuser, Industrie besteht fast gar nicht, die Einzelnen find blutarm, die Säufer zerfallen, und Erbbeben und Feuersbrünfte, Blünderungen und Revolutionen vollenden bas Elend. Darum existirt auch in Bort-au-Prince gar feine Gefellschaft ober etwas was ben Ramen halbwegs verdiente, die Frauen der angeseheneren Farbigen find meift marchandes, b. h. fie erwerben fummerlich einiges Gelb burch Detailhandel mit eingeführten Baumwollenstoffen und Aehnlichem. Selbst bie Gemahlin bes erften Miniftere geht, mit bem nationalen Ropftuch gegiert, ben häuslichen Geschäften nach ober plaubert mit ben Nachbarinnen in ber Straße, und macht auch nicht einmal den Anspruch irgendwie zu "repräsentiren." Einzelne farbige in Franfreich verbilbete Weiber erheben fich burch widrige Uffectation über diese gesellschaftliche Unspruchelofigfeit; die rauhe Stimme bie auch ber hellste Farbige behält, fiel mir bei ihnen auf.

Bon ber fehr geringfügigen Buderfabrifation fab ich wenigstens eine Brobe auf bem Besitthum eines jungen artigen Farbigen in ben fogenannten Blaines binter Bort-au-Brince; biefe Cbene, welche fich zwischen ben Bergruden bie Bort-au-Brince und die Bai in malerischer Beise begrenzen, hinzieht, ift bie Statte reicher frangofischer Buderplantagen gewesen; bort, an bem Plate ber Croix des Bouquets beißt, brach auch die Revolution aus, und umgestürzte Buderteffel bie bier und ba wie jum Andenken liegen, weden bie grausenvolle Erinnerung an die blutige Bernichtung ber Colonialherrschaft. Ein großer Theil ber Ebene ift jest mit Baumen, befonders Mimofa, und Gestrüpp bebectt; Lacombe hatte es eben so wie einige Unbere unternommen bem reichen Boben wieber Ertrag abzugewinnen, aber natürlich in einer Manier ber Bebauung, bie von ber eigentlichen Colonialwirthschaft stark abweicht; bei ber Indolenz ber Leute war es burchaus nöthig gewesen, dieselben burch Antheil an Gewinn und Verluft wenigstens einigermaaßen zu feffeln. er benn fein Besithum an 32 Familien bon 110 Röpfen ausgethan, welche auf bemfelben wohnten und bas Buderrohr bauten und ernteten, bemnachft aber bas reife Rohr ablieferten; ber Berr hatte im Wefentlichen Gebaube, Werkzeuge, Maschinen und Bieh zu stellen, und zog bafür ein Fünftel bes Reinertrags ab, bas Uebrige wurde ju gleichen Theilen gwischen ihm und ben Colonen

vertheilt, und er führte mit Jebem für feine Rate Abrechnung; bas ganze Geschäft ging auf Treu und Glauben. Sofern Taglohner außerbem erforberlich waren, erhielten biese auf gemeinschaftliche Kosten wöchentlich 2 haitische Dollars (2 fl. rh.), wofür sie etwa 7 Stunden ben Tag auf bem Blate find, aber freilich nur 2-3 Stunben orbentlich arbeiten, und bie übrige Zeit schwagen, Ueberhaupt hatte bas Gange ben schlafen ober fingen. Charafter bes Nothbehelfs, und hing- wohl fehr von ber Perfonlichfeit bes herrn ab. Das Buderrohr wird mit Beginn ber Regenzeiten (Mai ober September) gepflanzt, wächst vor bem erften Schnitt, ber nach 12-16 Donaten erfolgt, bis 10 Fuß boch, liefert bei ben nächsten Schnitten, die in Zeitraumen von 8-11 Monaten erfolgen, schwächeres Rohr, und wird nach 6-7 Jahren meift neu angepflanzt. Es ift unverhaltnismäßig faftiger als irgent wo anbers, Guiana etwa ausgenommen. Einige biefer Pflanzungen bereiten wirklichen Rohzucker, andere begnügen fich aus dem Saft Tafia, einen landesüblichen Schnaps zu brennen. 3ch fah auch zwei Pflanzungen bie felbst fleine Dampfmaschinen besitzen, und mußte über ben Schreden eines mit anwesenden Farbigen lachen, als er eine berfelben ber Leitung eines Schwarzen anvertraut fah. So verrathen bie guten Leute öftere, bag es ihnen mit ber Gleichheit ber Farben, Die fie in ber Theorie eifrig verfechten, nicht recht Ernft ift.

Auch auf diesem Ausstug fand ich meine gute Meisnung von der ländlichen Bevölkerung bestätigt, sie sind harmlos, gutherzig und wahre Kinder. Wer sie nicht kennt, möchte sich oft durch ihr Lachen über die Manieren des Fremden beleibigt finden, es ist aber bloß ein Ausdruck der Berwunderung über das Fremde das ihnen auffällt. Daß die Deutschen, wie ihnen Lacombe sagte, von Stlaverei nichts wissen, brachte mich sehr zu Ansehen und sie gaben ihre Freude darüber ebenfalls durch Lachen und Geheul zu erkennen. Einer der Taglöhner war Officier in der Armee, und wurde mir als solcher gesbührendermaaßen vorgestellt.

Unziehend sind die Begrabnisplase, deren ich bei jenen Ausstügen mehrere sah. Jede kleine Gemeinde wählt sich eine Stelle am Weg unter einigen Baumen, und dort werden die Graber ohne eine schützende Umzaunung angelegt. Während die Aermeren die Stätte nur mit einem Steinhausen überschütten, findet man doch auch zahlreiche Monumente, sast durchgängig längzliche liegende Vierecke, und von so einsachen Verhältnissen daß sie nicht mißfallen können; manchmal ist die Arbeit etwas verziert, durchbrochen, bemalt, und dann sehen sie sast antit aus. Besonders ansprechend ist es daß diese Graber ohne eine Umzaunung in der freien Natur liegen, die ihnen Winter und Sommer eine gleich freundliche Umgebung ist. Alehnlich sand ich es in Java.

Die gablreiche Urmee Saiti's ift ein Zeichen ber Ungefundheit ihres volitischen Lebens, benn außerhalb alles internationalen Berfehrs gelegen brauchen fie in ber That gar feine, um fo mehr ba bas Bolf felbft burchaus nie baran benft bie Staatsorbnung ju gefährben. Ueberdies haben fie fast mehr Generale als Officiere, und mehr Officiere als Solbaten. Unter ben alten 21nführern find Leute von Charafter und Energie, und fie haben viel burchgemacht, bafur find fie aber meift im äußerften Grabe ungebilbet, fprechen nur creolisch, und fonnen zum Theil ihren eigenen Namen nicht schreiben, bebienen fich vielmehr zur Signatur eines Stempels. Die junge Race ift gebilbeter, taugt aber besto weniger. Was Disciplin, militärische Pracision und Sauberfeit und Brauchbarteit ber Waffen anlangt, fo ift bas alles fläglich bestellt, und eine Sendung neuer Monturen aus England \* bie zu meiner Zeit ankam, that eben so fehr noth, ale fie Entzuden unter bem Urmeecorpe erregte. Die militärische Autorität hatte bamals alle andern Zweige ber Staatsverwaltung absorbirt, und bie ganze Insel war von einem Net jener Militarposten, die wir mehrfach ichon angetroffen haben, überzogen. war aber auch die Aushebung von Mannschaft in einem

<sup>\*</sup> Der englische Raufmann bekleibet die Freiheitsarmee auf Saiti, aber er verkauft auch en gros Fesseln für die afrikanischen Sklavenmärkte. Bgl. Turnbull, Travels in Cuba.

Umfange erfolgt, daß die armen Leute außer sich waren, und ich ansing zu glauben das sei das wahre Mittel sie wirklich rebellisch zu machen. \* Der haitische Soldat, der ohnehin sehr wenig Eiser sich todtschießen zu lassen hat, mag sich bei dem dürstigen Bestand der Staatsstasse schlecht genug besinden; eine weise Regierung dachte deshalb daran ihm sein Loos zu versüßen, und so mag das komische Vorrecht der Soldaten entstanden sein, daß sie jedes Schwein das, verbotener Weise, sich in den Straßen von PortsausPrince betreffen läßt, aufgreisen und sich zu Gemüthe führen dürsen; darum laufen die

\* Ein unglücklicher Kärrner ben Herr Strack zu verwenden pflegte, wurde auf die Qualification des Pferdebestitzes hin zum Artillerie-Officier gepreßt; ein Bettelbrief besselben um ein Darleben von 6 sl. erscheint mir als Stilprobe eines Officiers der "gebildetsten Wasse", der Mittheilung werth:

Port républicain le 30. avril 1845.

Je profite de cete ocasion pour vous envoire le bonjour quand à moi je me suis pas trops bien.

Mon cher Monsieur, je désire de cette ocasion pour que vous avais la bonté s'il vous plaîs de manvoyé preté Six, quand je vais ratele mon carbois je vais vous les rendre.

C'est un service que vous me rendu quar voila huité semaines que je me suis carserne sans travahier.

Je vous.

Salu vota oebetie

Jean Pierres lietenan dans tiril.

Monsieur Extra an Vil. Schweine, an biese Jagb gewöhnt, wie besessen bavon, sowie sich ein Soldat zeigt, und natürlich eben so wohl vor dem General wie vor dem Gemeinen, da die dummen Bestien die militärischen Grade nicht zu unterscheiden vermögen. Ich habe übrigens manchen Officier der haitischen Armee gesehen, der die Jagd gern mitgemacht hätte. Auch eine Marine hatten sie, bestehend aus einem armseligen Schooner, den sie Dieu Protège nannten, außerdem ein paar Kanonenboote.

Ich schließe biese Berichte über Haiti mit ein paar militärischen Carrifaturen, bitte aber ju glauben, baß ich bie Farben feineswegs zu ftark auftrage, vielmehr bedaure die grellen Bilber nicht so lebhaft wiedergeben zu können, als fie zu meinem Ergöpen mir erschienen. Das erfte war bas Leichenbegangnis bes Generals L'Amitie, das mir trop bes Ernstes ber Sache zur Romodie wurde, so fehr ich mich auch anfangs gegen bie überwältigenben grotesfen Einbrücke wehrte. bem wir ben gangen Tag über mit Kanonensalven zu Ehren bes Verstorbenen molestirt worden waren, welche obendrein in jener friegerischen Zeit die allgemeine Furcht baß Rivière ante portas sei, erneuerten, begaben wir uns gegen Abend nach ber Kathebrale (b. h. ber einzigen Kirche), wo ber Bug fo eben angelangt war. Ein betäubenber, wahrhaft dinesischer garm von gebampften Trommeln, fünf bis sechs Musifcorps welche alle

augleich, aber natürlich verschiedene Melobien frielten, von den Gloden und bem Geschrei der Menge, Die sich fehr zu amustren fchien, ließ sich schon von fern vernehmen; wir langten gerabe an, ale man ben Sarg in die Kirche trug um ein langes Tobtenamt über ihn zu fingen. Mittlerweile bonnerten die Kanonen wieber, die Solbaten aber welche eine Urt Spalier bilben follten, machten sich's bequem und fetten sich theils auf bie Trommeln, theils auf Steine ober ben blogen Erbboben nieber, fast alle rauchend, alle aber schwagend und lärmend; von Andacht ober auch nur Anstand feine 3ch beobachtete einen Stabsofficier, welcher bei einer Wendung seines Pferdes fast herunter gefallen ware, und bem fein Sabel bei ber Belegenheit entfiel; natürlich lachte seine Truppe laut auf, er wollte sie mit zorniger Beberbe zum Stillschweigen bringen und machte bas Uebel nur ärger, benn nun fing auch bas nächste Corps an zu lachen; er fturzte auf diese los, um ihnen Rube zu gebieten, mas aber ber commandirende Officier besselben nicht gut aufnahm, benn er fing an sich vor ber Fronte mit ihm zu ganken, wahrscheinlich ihm auseinandersegend baß feine Solbaten ihn nichts angingen. Endlich sette fich ber Bug in Bewegung, vorne eine gange Compagnie Generale, bann eine Abtheilung ber regulären Urmee, nichts besto weniger burch große Mannichfaltigfeit in ber Ausruftung fich auszeichnenb; bie

Mufit war abscheulich, ber Musikmeister mit einer Clarinette voran, mit ber er eine herzerhebende Melobie blies, und zugleich von Zeit zu Zeit fich umbrebend ben Taft schlug, indem er sie im Munde auf und nieder bewegte; besonders eifrig war ein Tambour, ber unbefummert um die Uebrigen seinen Wirbel immer mit einer wahren Buth anhub, sich bann wie feine Urme ermus beten, wieder beruhigte, und bann ploglich wieder in feinen Barorysmus gurudfiel. Run fam, mitten in bem militärischen Cortege, ber Leichenwagen eines alten Bucherers, ber gewiß bei biefer Gelegenheit mit gestorben war, um ein wohlfeiles und boch glanzvolles Leichenbegängniß zu erlangen; er hatte bei ber Tobtenfeier gang bescheiben vor ber Rirchthure stehen muffen, mahrend man ben General mit großem Bomp hineintrug. Seinen Sarg umringten 20-30 weißgefleibete Weiber, lachend und scherzend; barauf wieber Solbaten, und nun ber mit Lichtern geschmudte Sarg bes Generale, gefolgt von feinem Schlachtpferb, einer armen magern Biege, ber auch im Grabe beffer gewesen ware als anderswo. hinter bem Sarg verlor ber Bug nun allen Schein von Unftand; bie Weiber, welche schon bie vorangezogenen Corps immer angerufen und begrüßt hatten, brangen fast in ben Bug ein, die Solbaten reichten ihren umftehenden Freunden und Freundinnen die Sand, schwaß= ten und lachten ohne bie geringste Burudhaltung.

Beschluß aber machten bie in jenen Tagen neu geworbenen Refruten; bas Schafsgesicht eines folden Befens in Deutschland, von bem fich boch auch nicht viel Ruhmliches fagen läßt, ift strahlenbe Intelligenz im Bergleich mit biesen Subjekten, welche theils halb, theils gar nicht uniformirt, theils barfuß, theils in Schuhen ohne Strumpfe, einige mit Sabeln, bie meiften ohne folche, mit ihren Gewehren in bunter Unordnung einherrannten, um bem Bug nachzukommen. Gie befehligte ein Officier, ben breiedigen Sut schief aufgesett, und stolz auf ein paar ungeheuer gelbe Hanbschuhe blidend, die er fich zugelegt hatte; mit gefenktem Degen zog er tropig einher, wie ein Rhinoceros bas seinen Feind anrennen will. Daß ber Leichenwagen, wo bas Pflafter nicht zu schlecht war, im Trab fuhr, und daß das vorberste Musikcorps bie Marseillaise statt eines Trauermarsches spielte, sind nur untergeordnete Buge in biefem Berrbild einer tief ernften Feier.

Ich habe schon beschrieben wie Leichenbegangnisse hier zu Familienfesten werden; man labt die ganze Bestanntschaft in gedruckten Zetteln ein, welche an der Spisse eine stereotype Urne tragen, an der, wenn der Berstorsbene männlichen Geschlechts war, ein Fräulein, sonst ein Männlein trauernd erscheint. Als wir Deutsche furz nach Guerrier's Tode uns ein paar Flaschen Rum zu unserm Grog wollten holen lassen, hatte der Händler

seinen Borrath von 300 Flaschen zur Leichenwache verstauft, und nicht minder werden die andern Handlungen beigesteuert haben. — Guerrier's Todtenseier verschaffte mir übrigens das neue Schauspiel eines Hafens in Trauer; die Flaggen werden nur auf halben Mast ausgezogen und die Raen gekreuzt, was ganz seltsam und unheimlich aussieht.

Mein letter Einbrud von Saiti mar am Tag vor meiner Abreise von Bort-au-Brince ber Ginzug Bierrot's. Der Erwählte bes Landes hatte es für flug gehalten in Bort-au-Brince mit bem foliberen Nachbrud feiner ihm ergebenen Beeresmacht vom Cap aufzutreten, und während die frisch geputte Garnison ber Hauptstadt in höchstem Glanz paradirte, imponirte er burch bie Saltung ber fünf Regimenter bie er hereinführte; die Leute maren seit fünf Uhr Morgens marschirt, waren barfuß, abgeriffen und von Staub bebedt, hatten aber ein gang anderes martialisches Aussehen; besonders seine Cavallerie saß nicht übel zu Pferbe. Der Einbruck eines Mannes ber fich ber personlichen Unbanglichkeit eines folden Truppenkörpers versichert halten burfte, war ein vortheilhafter, und als ich ben betäubenden garm von Kanonen, Gloden, Mufit und Geschrei bes Bolfes hörte, bachte ich in meinem Bergen: "Es ift boch etwas Großes um einen Gerricher, und wenn er auch nur Prafibent von Saiti ware!"

Aber biese lonalen Empfindungen konnten vor den abermale fragenhaften Einbruden ber Scenen bie folgten, leiber nicht bestehen: nachbem Bierrot's Armee vorbei marschirt mar fam die Burgermehr zu Pferbe, schmählicher Unblid, und bann ber Stab bes Brafibenten, nicht minder abenteuerlich; einer ber Abjutanten, ber ju biefem 3wede offenbar bezahlt ober betrunten gemacht worben war, schrie mit gewaltiger Stimme in einem fort: »Vive la liberté, vive l'égalité, vive la république d'Haiti, vive le Président Pierrot!« als hatte er es auswendig gelernt, und bas kommt nachher in bie Zeitung. Dann endlich erschien in einem schabi= gen Cabriolet, bas ber Beheime Secretar führte, ber eble Bierrot, \* fich bie Augen mit einem blau farrirten baumwollenen Schnupftuche wischend, und dieser neibische Umstand macht es mir benn unmöglich über bie Buge biefes helben und Staatsmanns etwas Naheres zu berichten.

<sup>\*</sup> Pierrot, ber librigens in Jahresfrist wieber abgesetzt wurde, that sich burch illiberale Gesetze gegen die Beißen hervor: eine Haitianerin die einen Beißen heirathe, solle ihr Bürgerrecht verlieren und in ihrem Grundbesitz sofort beerht werden; wer sich unter fremben Schutz begebe, solle ebenfalls das Bürgerrecht verlieren und die Insel verlassen. Auch ließ er im September 1845 achtzehn Rivieristen in Jacmel, und ungeführ eben so viele in Leogane erschießen. Ihm solgte jener abscheuliche Riche, ber starb, und dann Soulongue.

Um 9. Mai schlug nach fechewochentlichem Aufenthalt an jenem abenteuerlichsten Winkel ber Erbe bie Stunde ber Befreiung, ba bas englische Dampfichiff, beren eines alle 14 Tage in Jacmel anläuft, erwartet wurde. Da ich ben Weg und bie Landesart nun ichon fannte, ging Alles febr gut von Statten, und bie Deutschen hatten mir ihr Factotum, Circe genannt, als einen anstelligen Menschen zum Führer mitgegeben. Circe war ein großer Taugenichts, ber feinem Ramen Ehre machte indem er in Vort-au-Prince brei Beiber besaß, die er zu bezaubern verstanden; mir soff er unterwegs eine Flasche Cognac aus, die ich ihm aber reichlich gonnte, benn in frohlichem Muthe trieb er nun Pferbe und Maulthiere unabläffig an. Bis Graiffer litten wir wieber an bem fandigen Meeresstrand von ber Sige; bie Maffe von Landfrabben welche in ben Pfügen fagen, und bei unferm Berannahen zu Taufenben bie Flucht ergriffen, indem sie fich mit ihren schiefen Beinen feitwarts fortarbeiteten, gaben einige Unterhaltung. An der Belle Fortune vorüber erreichten wir schon mit finfenber Sonne bie Spipe bes Gros Morne, wo eine elenbe Sutte bas Biel biefes Reisetags war. hohe Zeit, benn kaum waren wir eingezogen als ein furchtbares Gewitter losbrach; bas bischen Baffer mas burch Dach, Thuren und Fenster einbrang, focht mich wenig an, und ber zehnfache Wieberhall bes Donners 11. Graf v. Gors, Reife um bie Belt. II.

ş.

in den Bergen war prächtig. Die schwarzen Bewohner tischten mit voller Gastfreiheit eine Schüssel mit dem Rationalgericht, Gros bouillon, auf, das ist ein in seiner eigenen Sauce gesochter Kapaun, eine start ge-würzte wohlschmeckende Speise. Man ist sie selbst an den Tischen der Reichen, dann werden aber Schenkel und Flügel ausgehoben, und ein apartes Gericht, Diables, Teusel daraus gemacht, nämlich die besagten Glieder gebraten und mit einer so scharfen Sauce zubereitet, daß man nach dem Genusse in mehr als einem Sinn den Teusel im Leibe zu haben glaubt.

Am nächsten Morgen ging es wieber weiter, und ich erfreute mich bes frischen Grün, das durch die inswischen eingetretene Regenzeit verjüngt worden war; schlimm war aber der Uebergang über das Flüßchen, das man auf der Tour mehr als siedenzigmal zu übersschreiten hat, und das eben durch die Regengüsse starf angesschwollen war. Ansangs hatte das weniger zu besagen, aber nachdem das Flüßchen noch einen Nebenarm aufsgenommen hat, war die Gegend an vielen Stellen ganz verändert und der Uebergang mehrmals sehr mislich; man mußte Leute miethen die die Furten kannten, aber dennoch war mein Pferd oft die an die Mitte des Leisdes im Strom, und ich alsbald durchnäßt; leider erging es meinen Koffern nicht besser, und dieses Uebel ist auf Reisen wo eine Menge Dinge die man mit sich führt

gar nicht zu erseten find, feine Rleinigfeit. Trokbem bei auter Laune erreichte ich gegen Rachmittag 2 Uhr Jacmel, aber boch nicht ohne mich über haitische Dummbeit und Infolenz noch einmal geärgert und amufirt zu haben: am Eingang bes Stabtchens forberte man unfere Baffe, Circe und bie Lastthiere waren mit auf benselben Baß geschrieben, und so war nur Ein Bag abzugeben; ber Officier liest ihn mit großer Gravität burch und fragt nach bem anbern. Da fam es an ben Tag baß er gar nicht lesen konnte, und er gerieth barüber in große Buth und hieß uns jum Teufel reiten; gludlicher Beise hatten wir aber bas Publifum, bestehend aus einem Dupend Weiber, auf unserer Seite, welche ben Officier tuchtig auslachten, und so zogen wir mit Ehren umsere Straße nach Jacmel hinein, wo ich mein Quartier wie bas vorige Mal nahm, und mit Sehnsucht ber Unfunft bes Dampfichiffs harrte.

Ich habe im Obigen meine Eindrücke von Haiti, meist wörtlich aus Briefen und Tagebüchern die an Ort und Stelle geschrieben waren, gegeben, und will auch jest daran nichts ändern, nachdem ein inzwischen zu meiner Kenntniß gelangter Aufsat über die Wendung der Dinge unter Kaiser Faustin-Soulouque theils meine Eindrücke bestätigt, theils aber meine Beschreibung der Kulturbestrebungen der Farbigen förmlich ausstreicht. Rach dem höchst lesenswerthen Bericht von Gustave

b'Alaur in der Revue des deux mondes hat Faustin im Frühling 1848 ein selbst in Haiti unerhörtes Blutbab unter den Fardigen anrichten lassen; die Lehrer des Lycée, der Minister Ardouin, der Dr. Merlet, eine Menge anderer, mir zum Theil wohlbekannter Fardiger sind theils massacriet, theils unter gesetlicher Form von diesem blutigen Ungeheuer umgebracht worden, und somit der Bernichtungskamps der Farden um einen weiten Schritt seinem Ziel näher gesührt. D'Alaux erstlärt diese Unthaten aus dem thierisch rohen, vorzüglich aber sinster abergläubischen, mistrauischen Charakter Faustin's. Bergl. Revue des deux mondes, die zwei lesten Heste von 1850, und die zwei ersten von 1851.

## Vierter Abschnitt.

## St. Thomas - Santa Cruz.

Das Dampsichiff Tweed lag drei englische Meilen vom Hasen ab, und man schickte ein Boot um die Passassiere abzuholen; leider war diese Strecke gegen den Wind, wir brauchten über eine Stunde um die wegen ihrer Strömungen und Wellen berüchtigte Bai zu durchsschneiden, und als wir ankamen war ich so jämmerlich, ach so jämmerlich seekrank! Und es war doch der erste Pfingsitag an dem alle Welt froh und vergnügt ist. Es war aber doch gut, denn sonst wäre ich vor lauter Freude Haiti entronnen zu sein, in alle Masten gestlettert. Ostern hatte ich in Jamaica geseiert, und so war denn die ganze poetischste Zeit des Jahres, in Europa und europäischem Klima wenigstens poetisch, jenem widerwärtigen Ausenthalt geopsert worden.

Den 11. und 12. Mai blieben bie hohen Ufer Saiti's unfre Begleiter, am nachften Tag paffirten

wir die Mona-Straße, welche Haiti und Buerto Rico trennt, und ich bekam nun auch biefe vierte ber großen Untillen wenigstens ju feben. Wir legten am 14. fruh vor bem hafen ber hauptstadt San Juan an, die See war aber fo hoch, baß fein Baffagier ohne Noth and Land gehen durfte, und fo mußte ich mich mit bem Anblick von außen begnügen. Man vergleicht bie Lage bes Safens mit bem von Sabana; auch biefer hat einen engen Zugang, und links beschütt ihn ein bobes prachtvoll aufgethurmtes Caftell; die Stadt liegt aber an ber entgegengefesten Seite wie Sabana, und wir sahen weber von ihr noch von dem Ankerplat ber Schiffe etwas; fie liegt hinter bem Ruden ben bas Hafencaftell begrenzt, nur wenige Saufer und mehrere große Palafte in spanischem Geschmad, und ftarte Befestigungen wurden sichtbar. Charafteristisch find die in zwei bis brei Reihen zwischen See und Gebirge fich erstreckenden Sugel, die reich und malerisch bewachsen find und unsere Sehnsucht zu landen lockten. — Roch benfelben Abend, jedoch zu spat um and Land zu geben erreichten wir St. Thomas.

St. Thomas ist ein reizender Ort, und sein erster Anblick so bestechend, daß man wünschen möchte da zu leben. Ich hatte es in der That erwartet, daß diese kleinen Inseln einen freundlicheren Anblick gewähren müßten als selbst die großen; die Bevölkerung eines so

fleinen Ortes gerath von felbft auf ben Bebanten bas gange Studchen gant in einen Garten umzuwanbeln, und so stellt fich St. Thomas bar. Man erblidt bie Stadt sofort bei ber Einfahrt im Hintergrunde; Die Bai wird von vorspringenden Sügelreihen gebildet, von benen bie zur Linken burch einen schmalen Urm ber See zur Infel wird. So großartig wie andre westindische Landschaften ift biese nicht, benn es schauen nur bie Spipen ber Berge aus bem Baffer heraus, mahrend bie Gee ben Fuß berfelben bebectt; lage bas Infelchen auch nur 50 Fuß höher über bem Wasser, so wurde es sich weit beffer ausnehmen. Diefe Bugel, von oben bis unten bewachsen, geben ein gar freundliches Aussehen; im Sintergrunde liegt bie niebliche Stabt, fie erftredt fich an ber See hin in einer geraben Linie, mahrend fie zugleich an brei hügeln, bie in vollkommener Symmetrie bahinter aufsteigen, sich regelmäßig hinauszieht; bahinter erhebt fich ein ziemlich hober Bergfegel. Die Stabt felbst ift soweit sie in der Ebene liegt, sehr reinlich und regelmäßig gebaut, bie Baufer find von Stein, freundlich angestrichen und mit zierlichen Sofen umgeben; biefe und die macadamisirten Strafen sind mit mahrhaft hollandischer Sorgfalt rein gehalten, und bas Bange macht noch mehr als Bofton ben Ginbrud, als muffe man es in ein Schächtelchen paden wie ein Rurnberger Spielwerf. Diese Sauberkeit und Reuheit verdankt bie

Stadt leider einigen großen Feuersbrunften und auch ben Erbbeben. Bortreffliche Wege führen aufs Land; ber eine nach Westen zu, wo einige reichere Plantagen liegen, geht mehr burch bie Ebene, und gewährt babei eine allerliebste Aussicht auf die Berge und die Rebenthaler; nach Often zu ift es gebirgiger und fteil. Ueberhaupt will die Kultur ber fleineren Insel wenig besagen. Ueberall erblickt man auf ben Sohen Ruinen von Befestigungen, bie zum Theil ben alten Bucanieren zugeschrieben werben; einige neuere Forts zeichnen sich mehr burch Zierlichkeit als burch furchtbares Aussehen aus; bas Hauptcastell am Landungsplat ift ein ziemlich alterthumliches Gebäube; Morgens 5 und Abends 8, genau mit bem letten Glodenschlag bonnert ein Kanonenschuß von diesem Castell, und ehe er verhallt ift, folgt, gewissermaaßen aus bem Kanonenbonner heraus bas Wirbeln ber Trommeln zur Reveille ober Retraite. Dieser militärische garm, ber in unser bicht neben bem Caftell gelegenes Sotel fast zu laut herüber schallte, war bas Einzige was auf bem friedlichen St. Thomas mich an bas leibige Saiti erinnerte; bas ichmude civili= firte Aussehen bes Ortes war ein rechtes Beilmittel für meine von borther in widriger Beife aufgeregten Sinne.

Das Commercial Hotel gilt mit Recht und, möchte ich hinzusepen leiber — für bas' beste Westindiens; St. Thomas ist als einer der Knotenpuntte ber westindischen Dampsschiffe und außerdem als sehr bebeutender Handelsplat von Fremden start besucht, und in unserm Hotel war es wie in einem Taubenschlag. Freilich mußte man sich, seit ein Erdbeben den obersten Stock des Hauses heruntergeworfen, mit elenden Dachstüdchen behelsen, aber die untern Räume waren geräumig und freundlich, und Kost und Hausordnung musterhaft.

Die banische Regierung hat, inbem sie St. Thomas als Freihafen erhält, ber fleinen, nicht einmal fehr fruchtbaren Insel einen hohen Grab von Wichtigkeit und Bluthe gesichert. Daburch ift biefelbe, hochft gunftig bazu gelegen, ein Emporium für ben ganzen Umfreis ber westindischen Infeln und bes subameritanischen Festlandes geworden, und an 1800—2000 Schiffe jährlich vermitteln ben Zwischenhandel biefer Colonien mit Europa. Recht erfreulich ift es eine Menge beutscher Schiffe an biesem Sandel Theil nehmen ju feben; fie bringen außer ihren Hanbelsgutern manches Deutsche mit herüber, und ein Landsmann gab mir einmal ein vaterlandisches Effen, bei welchem ju vortrefflichem Rheinwein Schwarzbrob, Sauerfraut, Cervelatwurft und rober Schinken, obenbrein von fast lauter Deutschen verzehrt wurden, lauter Genüsse die man schmerzlich in andern Theilen ber Welt entbehrt.

Bahrend ben Verhaltniffen Cuba's militarischer

1

Despotismus angemeffen ift, und in Haiti Despotismus mit Barbarei Sand in Sand geht, fühlt man fich von bem friedlichen und faum bemerflichen Bang ber Regierung auf ben banischen Infeln sehr angenehm berührt; ber Wohlstand ber Einwohner trägt bazu natürlich bas Beste bei, die Leute sind gufrieben, und nur über Eins wird geflagt, über ben beschwerlichen Milizbienft, welcher ben 40 Mann regulärer Truppen zur Aushülfe gereichen muß, und von welchem Riemand ausgenommen ift, ber seit sechs Wochen ansäßig und zwischen 16 und 60 Jahren alt ift. Alle paar Bochen muß ber ungluckliche Raufmann sein Comptoir verlassen und die Dustete auf ben Ruden nehmen, mehrmals im Jahr auch exerciren, obendrein nach danischem Commando bas feiner verfteht. Human ift wenigstens bie Uniformirung in weiße Jacken. 3ch habe außer andern vielfältigen Bezeigun= gen ber Gaftfreundschaft auch einmal bie Einlabung erhalten, die Nacht mit ein paar beutschen Befannten auf Wache zuzubringen, wo wir bis 3 Uhr fehr fröhlich waren; die Wachtposten wurden an Individuen vergeben, die sich dafür gern bezahlen ließen; so harmlos ift bas gange Inftitut, bag wir einem biefer Stellvertreter, ber bie ganze Nacht Schildwache stand und beshalb natürlich auf feinem Poften entschlummerte, bas Gewehr ftahlen und unter großem Jubel auf bas Wachtzimmer brachten. Bum Schlafen find nur hölzerne Britschen ba, fie find aber von Mahagonihold, auf benen sich sanster ruhen mag als auf gemeinen Tannenbrettern. In bieser Racht entwischten übrigens 50 Sklaven nach ber nahen englischen Insel Tortola, wo sie frei und sicher sind. Wan wird über diese völkerrechtliche Anomalie nicht mehr staumen, seit England selbst zum Aspl und Sammelplat staatsgesährlicher Verbrecher und verruchter Meuchelmörber von ganz Europa geworden ist.

Der Kosmopolitismus ist ein wahres Merkmal von St. Thomas, und so kommt es daß die Einwohner nicht einmal den Namen der Stadt wissen in der sie wohnen; sie heißt Charlotte Amalia, wie ich erst nach langem Fragen ersuhr, man sagt aber schlechtweg St. Thomas. Englisch ist die allgemeine Sprache, mit der man auch Jedermann anredet, Französisch wird auch sast allgemein verstanden, selbst Deutsch ist vielen geläusig die weder Deutsche noch Danen sind; Danisch ist bloß die Sprache des "Danst Amerikansk Gouvernementet;" ich hörte es zum Erstenmal sprechen, als ich auf die "Politikammer" ging mir einen Paß nach St. Eroir zu lösen.

Die gleichfalls banische Insel St. Croix, gemeinhin Santa Cruz genannt, liegt St. Thomas so nahe, baß ich sie bei gutem Wetter über die Bai hinüber aus meinem Fenster erblicken konnte, obgleich sie keine Höhen von Bebeutung hat. Ihr Besuch war mir um so mehr

anempfohlen worben, als bort bas eigentliche Plantagenwesen, welches auf St. Thomas gang gurudtritt, vorherrscht. Go schiffte ich mich am 20. Abends auf bem fleinen schnellsegelnben Schooner Bigilant, einem ehemaligen Raperschiff ein, auf bem wir bei gunftigem Rordoft bie 70 englischen Meilen in 71/2 Stunden gurudlegten. Um nächsten Morgen erwachte ich auf ber Rhebe von Chriftianftab, gemeinbin Basenb genannt, im Begenfat zu Weftenb ober Freberifftab am anbern Christianstad ift ber Hauptort, und zugleich ber Sit bes Generalgouverneurs von Danisch Westinbien; wiewohl feineswegs fo romantisch gelegen wie St. Thomas, ist es boch eben so nett, reinlich und freundlich, und die Häuser noch weit hubscher als bort; fie find meift von Stein und mit Arfaben verfeben, und das Gouvernementsgebäude ift wirklich schon. Gin fleines Fort beschütt ben Safen, welcher gerabe einige große Schiffe jur Aufnahme ber Buderernte enthielt.

Die Insel wird von Einigen für die schönste Westindiens erklärt, was man jedoch nicht misverstehen muß:
sie ist allerdings die am vollständigsten kultivirte, und
obgleich sie wohl 20 englische Meisen lang ist, die auf
das kleinste Fleckhen bedaut; um so mehr ist aber die
jungfräuliche Ratur zurückgedrängt, und auch die kühnen
Bergsormen sehlen. In der That liegt Santa Eruz
außerhalb des großen Felsenrisse, als welches wir

Westindien betrachten können, dafür ift es verschont von Erbbeben und Orfanen, und ebenso noch von bem Gewühl ber Menschen und Reisenben. Das Land ift hügelig, bie höchsten Berge etwa 1000' hoch find eine ftarte Stunde von ber Stabt; bie gange Begend ift von ausgezeichneten Lanbstraßen burchschnitten, welche von ben Bflangern unterhalten werben; an ben Seiten icone Alleen von Röniges ober Cocospalmen, welche allein ber Gegend ein erotisches Aussehen verleihen, benn bas Ganze ift fo volltommen angebaut, daß man fich in bie Wetterau ober bie Bergftrage verfest glaubt. Rabe ber Stabt find hubiche Barten, bann tommen Grasgarten, welche ebenfalls ein Abzeichen hochster Rultur, und beghalb in gang Amerika etwas Seltenes find, weiterhin bie Buderplantagen, beren Grun bas schönfte Getreibe ober Grasgrun übertrifft. Auch bie Baume find im Allgemeinen ben europäischen aus ber Entfernung gleich, und nur bie Balmen und bin und wieber ein großblättriger Cactus mit rother Bluthe ftoren bie beimathliche Illufion. Doch war mir gerade auf Santa Cruz ein Anblid bescheert, ber alle Phantaften bie man fich von tropischer herrlichkeit macht, verwirflichte, ein prachtiger Sonnenuntergang burch eigenthumliche Wolfenbilbung begunftigt: ohne bas Auge zu blenben, beschien bie Sonne bie gange Ebene, wohl eine Meile weit, und das Meer bahinter, Alles war in einen zauberischen Duft gehüllt, über bem sich

bie Wipfel ber Palmen wie in ber Luft schwebend beutlicher abzeichneten.

Die Colonie war nicht nur burch die schöne Ratur ein Barabies, fonbern mehr noch burch bie Berzensgute ihrer Bewohner; während Alltäglichfeit und Difftrauen bie Menschen in ber Welt bahin gebracht haben, baß fie einander eher aus bem Wege geben als fich aufsuchen, geschweige benn Einer bem Anbern etwas Liebes entgegen bringt, fant ich auf biefer abgelegenen Infel eine Berglichfeit bes Entgegenkommens zum Theil von ganz fremben Menschen, beren ich mich nicht ohne Rührung erinnern fann. Empfohlen war ich an Major Reutsch (er führte als Vorstand ber Feuerpolizei ben seltsamen Titel Brandmajor), und biefer treffliche Mann erzeigte mir jebe Art von Gefälligfeit und Gaftfreiheit, aber andre bie ich auf ber Strafe ober im Laben fennen lernte faum minber; fo ein beutscher Raufmann, herr von Bontavice, ber mich wie ein Rind seines Sauses behandelte; burch ihn lernte ich wieder Andre, namentlich den Befehlshaber bes Forts, Capitain v. Strandgard fennen, und alle biefe Manner wußten gat nicht was fie mir alles Ungenehmes erzeigen und formlich-an ben Augen absehen sollten. Raturlich hatte biefer patriarchalische Buftand für ein Kind ber jegigen verberbten Belt guweilen auch sein Romisches: schon mehrmals hatte ich einen alten Mann bemerft, ber mich wenn ich an feinem

Haufe vorbei ging, mit seltsamer Freundlichkeit anlächelte; er erschien nun plötlich in meiner Wohnung und befuchte mich; er war ein alter Deutscher der vor fünszig Jahren sein Baterland verließ, vom Prediger zum Kurassier umssattelte, in Ost- und Westindien war, jett aber als pensionirter dänischer Kriegsrath hier lebte, und in dem reichlichen Genuß frischen Wassers eine Duelle langen Lebens gesunden zu haben vermeinte; frisches Wasser heißt zwar auf Santa Cruz Cisternenwasser, aber das ist einerzlei. Er wollte einmal wieder mit einem Deutschen versehren, der erst kürzlich das Baterland verlassen, und erwies sich als ein sehr verständiger und belesener, ja gelehrter alter Herr, bessen Umgang mir viel Bergnügen bereitete.

Major Keutsch führte mich bei dem Generalgouverneur von Scholten ein, einem merkwürdigen Mann,
ber viel von sich hat reden machen. So wie die meisten Colonien an Mißhelligkeiten zwischen den Pflanzern
und den Organen der Regierung reich sind, so auch
hier; hier aber hatten sich diese Reibungen zum leidenschaftlichen Haß gegen den Generalgouverneur gesteigert,
ja man hatte ihn angeklagt Stlavenhandel getrieben und
seinen Borgänger vergistet zu haben. Ich würde so
haarstraubende Gerüchte nicht nacherzählen, könnte ich
nicht hinzusehen daß vernünstige Leute in Santa Cruz
sie eben nur als Ausgeburten eines grimmigen Hasses
bezeichneten, und sie dienen zugleich als Beleg ber

westindischen Sitte, daß man einem Menschen dem man etwas anhängen will, nachsagt er habe Jemand vergistet. Was den Vorwurf des Stlavenhandels betrifft, so liesgen seine Sünden wohl sehr in der entgegengesetzten Richtung, in einer übermäßigen, sür den Bestand des Colonialwesens unheilvollen Begünstigung der schwarzen und sarbigen Bevölserung. Es ist inzwischen auf den danischen Inseln die Emancipation völlig erfolgt, und damit das geschehen, was damals schon die Pslanzer im Unmuth über die Unhaltbarkeit des durch von Scholzten eingesührten Mittelzustandes selbst wünschten; freilich erwarteten sie nicht daß die Ermittelung der Entschädigung jest noch schwebend, und die Aussicht auf gerechte Schadloshaltung sast hossnungslos sein würde.

Wenn irgend die Emancipation und zunächst die Borbereitung berselben thunlich ist, so ist es in einer kleinen Colonie, wo einerseits der Berlust am National-wohlstand unerheblich und die Möglichkeit einer gerechten Entschädigung gegeben ist, andrerseits aus der Ertheilung von dürgerlichen Nechten an die Neger kein großes socia-les Unheil droht, und seder Menschenfreund muß sich freuen, wann und wo die Sklaverei vermindert werden kann. Aber die vollständige Entschädigung ist unumgängliche Nechtspslicht des Staates, der einmal die Sklaverei als zulässig in seinen Ordnungen bezeichnet, und somit auch die Nechte der Sklavenhalter als

vollkommen so beilig anerkannt hat als irgend ein Recht, bas unter ber Garantie seiner Gesetze erworben wirb; gelangt aber ber Staat burch Einficht ober Uebereilung ju ber Auffaffung, bag bie Stlaverei nicht mehr befteben fann, so barf er nicht vergeffen bag bie Berantwortung biefes Zustands ihm felber, nicht bem welcher unter feiner Sanktion Sklaven erworben bat, zufällt, und er handelt ungerecht, wenn er den Bflanzer barunter leiben läßt, daß er bem fraglichen Rechtsverhaltniß fortan bie gesetliche Garantie nicht mehr gewähren will. Diese einfachen Grunbfate ber Berechtigfeit bat man auf Santa Erug fcon im Jahre 1840 verlett, indem man ben Sflaven außer bem Sonntag auch ben Sonnabend für ihr eigenes Berbienft frei gab, ohne bie Pflanzer für biese Beeintrachtigung in ihrer Disposition über bie Arbeitefrafte ber Stlaven zu entschäbigen. Inbem alfo mit einem Aft ber Gewalt bie Reform ber Stlavereiverhältniffe begonnen wurde konnte es nicht fehlen, baß biefer Anfang zu ungescheutem Fortschreiten auf berfelben Bahn aufmunterte, bag jebenfalls bie Bflanger in jeber neuen Maagregel Bebrudung fanben, und bag jugleich bie Sflavenbevölferung felbft inne werben mußte, baß bas Recht ihrer Herren von ber Regierung preisgegeben Schon nach ber bamaligen Gesetgebung eriftirte fein rechtlicher Unterschied zwischen Beißen und freien Schwarzen, auch bie "Unfreien" fonnten Gigenthum Graf v. Gort, Reife um bie Belt. II. 12

befigen, in Broceffen burch einen Bormund vertreten werben, Zeugniß in Eriminalfällen ablegen, biefes jeboch nur bann wenn über ihre subjektive und objektive Buläffigfeit entschieben war, und nie für ober wiber ben In den Elementarschulen wie in ber eignen Herrn. Miliz waren Schwarze und Farbige neben ben Weißen. So fehr es gerecht ift, bag ber Bewohner eines Landes, fei er auch Mitglied einer noch fo untergeordneten Rlaffe, feiner Rechte vollfommen ficher fei, fo wenig wird man die nivellirende Behandlung von verschiedenen burch die Ratur einmal gefonderten Beffandtheilen ber Bevolterung bloß um ber abstraften sogenannten Rechtsgleichheit willen billigen fonnen, namentlich wenn ber Beift einer folchen Gefengebung unter ben einmal gegebenen Berhaltniffen bestruftiv zu wirfen geeignet ift. Im vorliegenden Fall erfolgten benn frivole Anklagen und Processe gegen bie Pflanzer, Unbotmäßigfeit und Infolenz, und völlige Abschaffung ber Stlaverei gegen vollständige Entschädigung ber herren mare bei weitem bas geringere Uebel gewesen; es fommt in letterer Sinficht bingu, bag auf Santa Cruz ale einer burchweg kultivirten Insel bie Reger vorerst wenigstens gezwungen gewesen waren ihren Lebensunterhalt burch Arbeit authverbienen wie 3. B. bie englische Infel Barbaboes unter benfelben Berhaltniffen sich noch lange nach ber Emancipation einer gewiffen Bluthe erfreuen tonnte, mabrent bie

übrigen Colonien dem Ruin fast alle vollständig versfielen.

Daß bie Bestimmungen über Behandlung ber Stlaven milbe waren, läßt fich nur loben: bas Buchtigungerecht war beschränkt auf 12 Siebe für einen Diann und 6 für ein Weib, die nur mit einem von ber Obrigfeit gefauften Strid ertheilt werben burften; mehr burfte nur bie Polizei geben; bie Sflaven fonnten fich, wie in Cuba, lostaufen; bes Rachts brauchten fie nicht zu arbeiten, und wie icon angeführt, ben Sonnabend und Sonntag auch nicht, bie Felbneger auch ben Freitag Rachmittag nicht; es ftant ihnen frei an biefen Tagen für Taglohn für ihre herren zu arbeiten, was fie abte oft verschmahten, jum großen Schaben ber Buderbereitung, ba bas Robr bei mehrtägigem Liegen in ber Sipe in Bahrung fommt und verbirbt; fie pflegten am Connabend ben Biftualienmarft maffenweise zu befuchen und ihre Erzeugniffe ju verfaufen. Die Rinber ber Reger von 4-9 Jahren mußten in bie Schulen gefchidt merben, bie auf Roften ber Colonie errichtet waren; mit ichwerem Belb wurde inbeg wenig ausgerichtet; ich befuchte felbit eine folche Schule von 50 Rinbern, Bebulb und Methobe bes Lehrers, eines Farbigen, maren bewundernewurbig, er fcbien aber feinen fruchtbaren Boben ju finden; in ber That tritt bei ben Rinbern ber ichwargen Race ber Abstich gegen ben Weißen boppelt grell hervor, und ber geneigte Lefer, wenn er auch zehnsmal Uncle Tom's Cabin gelesen hatte, wurde ben Einsbruck ber Affenahnlichkeit sich nicht haben verhehlen können, wenn er mit mir jene Schule besucht hatte.

Richt nur burch gefetliche Borschriften, sonbern hauptfächlich burch bie Landessitte und ben gemilberten Charafter ber fast sammtlich in ber Colonie gebornen Reger war bie Behandlung berfelben eine fehr humane, und man wird im Allgemeinen auch ben Abkommling bes germanischen Stamms für ben besten herrn halten burfen, ba ihm mehr Gemiffenbeftigfeit und weniger heftige Leibenschaften beiwohnen. Für Santa Cruz ift darafteristisch bas Bestehen von Saturnalien, ba jur Weihnachtszeit bie Stlaven bie Bergunftigung hatten in ben Bemachern ihrer Berrichaft ein Fest zu begeben. Auch hier galt vielen die Sflaverei bei guter Behandlung hober ale bie Freiheit: eine Eflavin v. Strand= garbe gerriß ben ihr bargebotenen Freiheitsbrief; ber Deutsche v. Lindemann in St. Thomas gab einer Sflavin einen Bag zu einem 14tägigen Aufenthalt nach ber englischen Infel Tortola, und fie fehrte gurud; ein andrer Stlave ber nach Saiti entfommen war, fcbrieb feinem herrn bort fei die verfehrte Belt,\* und bat ihn

<sup>\*</sup> So äußerte sich auch ein farbiger Koch, ber mit einem Schiff von New-York nach Bort-au-Prince gekommen war, mit größtem Biberwillen: »I cannot bear these black would-be-gentlemen,

wieder aufzunehmen, ja er fuchte ben herrn in Europa auf, um wieber in die Stlaverei zuruckfehren zu fonnen.

Es liegen im Obigen viele Anhaltspunfte, bag auf ben an fich fehr unbebeutenben banischen Colonien eine friedliche Beilegung ber Stlavenfrage möglich war, und man konnte beren Herbeiführung schon barum politisch flug nennen, weil die Rachbarschaft ber britischen Befigungen es einer fleineren Macht auf bie Dauer ungemein schwierig machen mußte, im Gegensat zu ber bort einmal aboptirten Ordnung zu beharren. Es läßt fich besthalb auch ein Standpunkt finden, von bem aus bie Beftrebungen bes Generalgouverneurs von. Scholten an und für fich nicht nur Billigung sondern felbst Sompathie verdienen; er verscherzt aber diesen Anspruch, einmal burch die oben berührte materielle Ungerechtigfeit seiner Maagregeln, und besonders noch burch die feindfelige Rudfichtslofigfeit in ber er bie fociale Seite ber Farbenfrage behandelte. Schon bei Besprechung berfelben Frage in Rorbamerifa habe ich auseinanderzuseten gesucht, baß in ganbern wo bie Bevölferung ftarf mit Abkommlingen ber Regerrace gemischt ift, Die Gesellschaft ber Beißen um fich vor Entartung ju schüten nur bas Mittel bat, eheliche Berbindungen mit Farbigen, bas Connubium ber Romer, consequent von fich zu weisen,

l'll never come here again!« Wirklich verließ er aus biesem Grunde bas Schiff, weil es regelmäßig zwischen jenen hafen suhr.

und daß bie natürliche Folge bavon die Ausschließung ber Farbigen von ber Gefelligfeit fein muß; biefe Sitte gilt benn über ganz Amerika bin, und wiewohl Begie= bungen Beißer zu farbigen Mannern ftatt finben fonnen, so gilt es boch allgemein als eine Beleibigung ber gesellschaftlichen Borurtheile, in die Gesellschaft ber Frauen Farbige, wohl gar farbige Beiber einzuführen. Scholten, nicht zufrieden einen Farbigen unter seinen Abjutanten zu haben und bamit seine Sympathien in ftarter Beise an ben Tag ju legen, führte auf seinen officiellen Ballen farbige Manner und Frauen ein, und unternahm es bamit jene Borurtheile auf's Empfindlichste zu beleibigen: bas Wesen ber Gesellschaft ift aber eben`aus Borurtheilen, richtiger gesagt aus Principien aufammengesett, benn bas Wort Borurtheil ist ja nur ein subjektiver Ausbruck für ein Princip bas Giner nicht will gelten laffen. Die Sitte erheischt es, baß auch ber Bornehmste ber in eine Gesellschaft neu aufgenommen wirb, fich ben leitenben Grundfagen berfelben unterwerfe; doppelt verlegend ift es bann, wenn ein Bewaltiger seine Uebermacht dazu benütt die Gesellschaft in ber Alle sich in biesem Sinne gleich find, gur Anerfenntniß von Grundsagen und Sitten ju zwingen bie ihr antipathisch find. Die Weißen in jener Colonie, zu lonal um von ben Ballen bes Reprafentanten ihres Könige megzuhleiben, mußten fich barauf beschränken

mit jenen Individuen nicht zu tanzen, was der Andre gewaltig übel nahm; manche Abhängige aber ließen sich auch schwach sinden, und kurz — es entstand aus diesen Umständen ein Gewirr der widerwärtigsten Auftritte und Berhältnisse, das denn zu meiner Zeit jenen allgemeinen leidenschaftlichen Haß gegen den Urheber dieser Zerzewürfnisse hervorgebracht hatte. — Bon dem Proces der gegen von Scholten wegen verderblichen Misbrauchs seiner Amtsgewalt erhoden worden war, ist derselbe meines Wissens freigesprochen worden.

Der Wohlstand von Santa Cruz war freilich auch unabhängig von jener Berfahrungeweise ber Regierung fehr gefunten, theils war überhaupt bie golbene Beit ber Colonien vorbei, wo hohe Preise bei geringer Concurreng und geringen Anftrengungen einen gesteigerten Ertrag zu erzielen, bestanden, theils hatten Bohlleben und Verschwendung schon von langerer Zeit ber an ber Bluthe ber einzelnen Plantagen gezehrt, und nun waren fie entweber tief verschulbet, ober völlig in bie Sante ihrer Gläubiger übergegangen, welche ben verpfändeten und verfallenen Bests burch Berwalter provisorischer Beife möglichft vortheilhaft abminiftriren ließen. Weftindien ift eigenthumlicher Beise bem großen Bublifum in Europa weit weniger befannt, als felbst Oftinbien und China, und unfer Bild jener Colonien pflegt noch bas alte aus bem golbenen Zeitalter zu fein, mo ber

Bflanzer, in dem Reichthum ber tropischen Natur und unbeschränkten Ertrags schwelgend, wie in Mahommed's Paradiese in traumerischem Wohlleben seine Tage verbrachte, wo die ununterbrochenen Festesfreuden grenzenloser Gastfreiheit, noch erhöht burch die Reize ber holben Creolinnen einen Tag bes üppigen Lebensgenuffes an ben anbern in enbloser Folge reihten, und wo ein Erbbeben ober eine Regerverschwörung hochstens eine romantische Episobe mar. Um bie Rehrseite biefes Bilbes zu sehen, brauchte man schon bamals nicht einmal biejenigen Colonien zu besuchen, die durch Aufhebung der Sflaverei zu Grund gerichtet waren; auch die übrigen Bflanzer fampften mit ber Ungunft bes Budermarftes ober alten Schulben, und zu traumerischem Benugleben war ba feine Zeit, wo es galt mit offenen Augen nach Berbefferungen ber Buderfieberei ju fpaben, bamit nicht spekulative Rachbarn ben Vorsprung gewannen, und ben Ertrag ber Pflanzung in fostspielige Maschinen von oft unsicherer Brauchbarfeit zu verwenden. Je mehr in einem folden Leben ber Unftrengung und Entbehrung ber Genuß und die Poefie schwand, besto weniger mochte ber Pflanger biefe Thatigfeit ale bleibenben Beruf feines Lebens betrachten, fein Biel war möglichft balbige Rudfehr nach Europa, und er zog es vor ledig zu bleiben, ober Frau und Kind zu Sause zu laffen. Berschwinden bes weiblichen Elements ift benn bie Poefie

völlig aus ben Colonien geschieben, und ber Pflanzer ober ber für schweres Gelb gemiethete Berwalter findet im rein merkantilischen Betrieb den einzigen kummerlichen Ersat für eine Eristenz die fast alle als eine Berbannung betrachten, und die gar mancher mir unverblumter Weise als ein "Hundeleben" bezeichnete. Abenteuerliche Charaktere passen nicht zu Berwaltern, sonst möchten diese die erzeissche Existenz noch am längsten erträglich sinden; ich habe deren einige wenige getroffen, und sie waren die einzigen Glücklichen.

Daß auf Santa Cruz die Poesse noch nicht gesichwunden war, habe ich oben dargethan, aber daß auch bieses schöne und friedliche Inselchen auf benselben Weg der Prosa und Kummerlichkeit geleitet ist, darüber versmag ich mir leiber keine Musionen zu machen.

Der Betrieb ber Zudersabrikation ist in Santa Cruz ein anderer als auf Cuba, und schließt sich ber englischwestindischen Procedur an, indem ber gesottene Rohzuder statt in Hutsormen sosort in die Fässer gebracht wird, durch beren durchlöcherten Boden der Sprop abtropst; dieser Borgang dauert 14 Tage, es gibt aber Dampssiedeapparate, in denen der Sast so gründlich durch Abdampsung von den wässerigen Theilen befreit wird, daß Alles in zwei Tagen sertig ist. Die Frage, ob der Rapitalauswand für solche Maschinen durch die Ersparniß an Zeit und Händen ausgewogen werde, hörte ich

eifrig bin und ber erörtern; unbedingt zu bejahen ift fie in ben Colonien bie an Arbeitermangel, wie bie englis schen Infeln, barnieber liegen. Aus bem Sprop wird ber unübertreffliche St. Croix-Rum burch einmalige Deftillation gewonnen, wobei etwa ein Drittel bes Gewichts an Sprop zu Rum wird. Manche Bflanger haben in guten Jahren burch biefen Nebenertrag allein ihre Aus-Bu ben unenblichen Freundschaftsbezeis lagen gebectt. gungen ber gaftfreien Bewohner von Santa Cruz gehörte auch bas Geschenf einer Partie ganz alten Rums, bie ich als Ehrentrunk für besonders willkommene Gafte forgsam aufbewahre. — Die für Cuba so zwedmäßigen Ochsenmublen sind auf bem fleinen an Weiben armen Santa Cruz nicht anwendbar, und sofern nicht Dampfmaschinen eingeführt sind, benütt man allgemein Windmühlen, die bei bem ziemlich flachen Terrain und bem steten Windzug ber jebem Ruftenland, besonders in ber beißen Bone eigen ift, volltommen gute Dienfte leiften.

Hinlängliche Wafferfraft fehlt natürlich, und selbst bas Trintwaffer ist so wenig reichlich vorhanden, daß man sich hauptsächlich auf die Cisternen, die jede Haus-haltung besitzt, verläßt. In trockenen Jahren pflegen auch diese zu versiegen, und dann sieht man wohl arme Leute um Wasser betteln, ja manchmal ist der Mangel für Arme und Reiche derselbe. In einem solchen Falle sührte ein Spekulant aus St. Thomas, wo man noch

weniger verschmachtet war, Wasservorrathe ein, und bot sie zu 5 Dollars bas Faß aus; man erschraf vor bem surchtbaren Preis, war aber boch schon sast entschlossen sich in bas Unvermeidliche zu fügen, als Regen einsiel, die Cisternen füllte, und jener Wasserwucherer zur allgemeinen Schabenfreube mit Schanden abziehen mußte.

Bon öffentlichen Anstalten besichtigte ich bie Rafernen, für 180 Mann Linientruppen eingerichtet, bie aber auf ben brei banischen Infeln (St. Jan ift bie britte) vertheilt find; bie Gefahr bes Rlima's erforbert forgfältige Behandlung ber Mannschaft, und bie Raume find sehr freundlich und luftig, und von einem schönen Garten umgeben, in bem ich u. A. bie feltfam verschwenderische Einfaffung ber Beete bewunderte, es waren nämlich hunderte jener großen, innen rosenfarbenen Duscheln, Schweizerhofe genannt, welche bei une immer einen gewiffen Werth haben. Man ift sehr nachfichtig gegen bas Militar, und gestattet ihnen sogar alle Sonnabend Abend Tangmuftf in ber Raferne, ju ber bann alle schwarzen und gelben Schönheiten ber Stadt gelaufen kommen. Jebes Jahr werben 80 Mann neu übergeschifft, welche biesmal nach ihrer Anfunft fammtlich am Kieber erfranften.

Auch bas Gefängniß habe ich besucht; es ist halbwegs nach Art ber amerikanischen Unstalten eingerichtet, enthält kleine Zellen und einen großen Hof, ber bas lange schmale Gebäube umschließt. Bur Anwendung eines besondern Systems ift wenig Anlag, benn es maren nur 6 Gefangene barin, während Zellen für 52 vorhanden find. Glüdliche Insel! Die Aufgabe genügenber Bentilation und Rühlung, wie fie bas Klima hier vor allem fotbert, scheint fehr gludlich gelöst: schief angebrachte Mauerlufen bie ben Blid nicht ins Freie bringen laffen, genügen vollfommen für Luft und Licht, und ber Mittelgang ift ebenfalls hell, und hat einen doppelten Luftzug ber Lange und ber Breite nach. Die Wohnung bes Borftehers an bem einen Ende beherrscht bas Bange, am anbern Enbe find Rrantenzimmer. Bon ben feineren amerikanischen Berbefferungen ift inbeg nichts ju feben. Die Regierung geht im Allgemeinen einen fo friedlichen Bang, baß sie fich nicht viel mit Befangniswesen zu befaffen braucht; in St. Thomas, wo fo viele Frembe, namentlich Schwindler aus Yankeeland und die Menge fremder Matrofen find, fann die Regierung nicht fo patriarchalisch fein; es tommen mancherlei Erceffe und Berbrechen vor, und auch mahrend meiner Unwesenheit wurde ein Matrofe von einem Reger erschlagen.

Unter Capitain von Strandgard's Anleitung versgönnte ich mir ein Bad in der See, das mir aber arg verleidet wurde, als er mich aufsorderte tüchtig zu platsschern, damit die Haisische fern gehalten würden. Man

÷.

wird mir glauben, daß ich das Bab nicht wiederholte; aus demfelben Grunde badet man überhaupt in den tropischen Meeren fast gar nicht, was eine große Entbehrung ist.

Roch habe ich zwei naturhiftorische Merkwürdigkeiten nicht gewöhnlicher Art zu beschreiben, zunächst einen Diefes Inbivibuum, Albino, einen weißen Reger. 24 Jahre alt, war ber Sohn schwarzer Eltern, unb hatte mehrere schwarze Geschwifter, seine haut war ganz bie eines Weißen, nicht einfarbig gelb wie bei ben hellen Farbigen, sonbern mit Abwechslung von Roth und Weiß, an mehreren Stellen frankhaft. Seine Besichtsbilbung volltommen negerartig, das haar flachsfarben, aber gang wollig; bie Iris rothlich braun, und bie Augenlieber in Folge großer Lichtscheu zugefniffen, während bie Regerphystognomie sich gerabe burch weit offen stebenbe Augen charafterifirt. Der Mensch hatte eine weinerliche Stimme und nahm fich mit ben halbgeschloffenen Augen überhaupt fläglich aus, boch fagte mir fein herr er fei förperlich und geistig ganz gefund, und zu jeder Arbeit bie fich mit feiner Empfindlichkeit gegen bas Licht vertrage, tauglich. Eine ganz ähnliche Albina befand fich, wie mir gefagt wurde, am westlichen Ende ber Infel.

Eine andere Seltenheit, die nicht leicht dem europaischen Beobachter zu Gesicht fommt, war ein lebendiger

Bitteraal im Besit bes Capitains von Strandgarb; indem ich für ben Fall, daß te ben naturhistorifchen Lefer intereffiren fonnte, meine Experimente mit biesem Thier wiebergebe, versichere ich ein für allemal, baß er an ber Scharfe meiner Beobachtung wohl zweifeln mag, auf die Treue meiner Beschreibung folcher Beobachtungen aber bis ins fleinste Detail unbebingt gablen barf. Der Capitain hatte biefen Mal vor fünf Jahren aus einem fübameritanischen Schiff von Angoftura, am Drinocco erhalten; er war damals 10 Boll lang gewesen, jest aber zu 21/2 Fuß heran gewachsen, hinter bem Ropf 3 Boll breit, und überhaupt bebeutend bider als unser Mal. Zweimal bie Woche erhielt er' frisches Baffer und bann auch ein fleines Stud Fleisch, etwa 1/2 Cubifzoll groß; außerbem lebte er von ben Infetten bie in seinen Behalter fielen. 3m Unfang mar er fo ftart gewesen, bag feine eleftrifche Rraft bas bolzerne Gefäß burchbrang, und bie Leute baffelbe fallen ließen, nicht aus Schred wie v. S. ausbrücklich bemerfte, sonbern burch ben Schlag gelahmt. Bei meinem ersten Besuche fand ich bas Thier, sei es burch Rube ober Entfraftung fehr wenig eleftrisch, benn weber bas gange Waffer noch bie Theile feines Körpers außer feinem eleftrischen Apparat ertheilten Schläge; berührte man bagegen ben Körper bicht hinter ben Riemen, wo er an beiben Seiten jene feltfam gefalteten floffenartigen

Auswüchse hat, und zwar an beiben Seiten zugleich. fo empfand man einen eleftrischen Schlag, jeboch nicht wie ben eines einfachen Funtens, sonbern wie von einer schwack gelabenen fleinen Leibener Flasche, ober auch wohl von einer Boltaischen Saule; es war babei nicht nöthig ihn ganz unmittelbar zu berühren. Als ich ihn an benfelben Stellen mit Metall berührte, empfand ich bieselbe Wirkung, boch schwächer. Die Berührung an einer Seite allein hatte ben Tag gar feine Wirfung. Als ich bas zweitemal, und zwar mit ber Absicht moglichft rationell zu experimentiren hinging, trug ich Sorge bas Thier erst burch Storen mit einem Richtleiter (es war ein Befenftiel in Ermangelung eines completeren physifalischen Apparates) zu reizen. 3ch fand nun schon bei einfacher Berührung nicht nur ben ganzen 21al, fonbern auch bas Baffer eleftrisch, und empfand baffelbe bei Berührung bes Thiers ober bes Waffers mit einem Eisenstäbchen. Bahrend also hierburch ichon bas Erforberniß boppelter Berührung, in Analogie ber Leibener Flasche, umgangen war, verschaffte ich mir einen noch vollständigeren Beweis daß diese Analogie nicht vorherrsche, indem ich ihn nun mit zwei Eisenstäbchen bie fich in meiner Sand berührten, rechts und links gleichzeitig anrührte; ich empfand bennoch ben Schlag. Die Erschütterung war stets unterbrochen, wiederholte sich aber in faum merklichen Zwischenräumen; wurde er

stärker gebrückt, so war die Erschütterung stärker, keinmal aber so bebeutend, daß es zu Ehren der Wissenschaft nicht vollkommen zu ertragen gewesen wäre; das Thier mußte also doch sehr geschwächt seyn, da Wir ihm gar nicht zart mitspielten. Zum Schluß bildeten v. S. und ich eine Kette, indem wir uns bei der Hand sasten und ben Aal mit den freien Händen berührten; hier war der Schlag besonders merklich in unsern einander berührenden Händen.

Capitain v. Strandgard erzählte mir daß seine Berwandten in Angostura einen Zitteraal von 6 Fuß Länge besähen, dessen Gesäh man mittelst einer Pumpe fülle und leere, weil er zu sürchterliche Schläge außtheile. Die Bersuche solche Thiere über See zu transportiren gelingen selten, selbst wenn man durch Barmsstaschen ihm die richtige Temperatur zu geben sucht; er soll durch die Bewegung des Schiffs sehr leiden, wie z. B. das Exemplar welches ich gesehen, selbst auf der kurzen Uebersahrt von St. Thomas nach Santa Eruz. Kürzlich hat man meines Wissens einen Zitteraal in dem polytechnischen Institut in London gezeigt, und der Transport ist überhaupt wohl thunlich, wenn wissenschaftlicher Eiser sich der Sache annimmt.

Nachdem ich zehn Tage bei ben Lotophagen auf Santa Cruz verweilt hatte, mußte ich mich boch zur Abreise entschließen, wenn ich nicht bas Dampsschiff zur

weiteren Fahrt sübwärts versehlen wollte; so schiffte ich mich auf bem kleinen Schooner Santa Cruz, kaum 40 Fuß lang, mit einer Reisegesellschaft von 32 Rumsfässern ein, und legte die Strecke abermals in  $8\frac{1}{2}$  Stunden zurück; die Kleinheit und Dürstigkeit des Fahrzeugs wäre bei einer längeren Fahrt sehr unbequem geworden, und ich mußte der achttägigen Fahrt eines Capitains zwischen den beiben Häfen gedenken, der von Santa Cruz ausgelausen jeden Abend den Retraiteschuß vom Fort in St. Thomas hören konnte, und steis von Windstille und Gegenwind abgehalten wurde sein Reiseziel zu erreichen. Solchen Unbequemlichkeiten seht man sich auf Segelsahrzeugen und besonders auf Fahrten an Küsten und zwischen Inseln aus, und durch die Dampsschiffe ist man freilich arg verwöhnt.

Als ich in St. Thomas ankam, fühlte ich mich unwohl, und da man in den Tropen immer wohl thut jeden kleinen Anfall von Fieber als den möglichen Besginn einer tödtlichen und zwar rasch tödtlichen Krankheit zu betrachten, so schiädte ich zum Arzt, der mich auch sosort ins Bett stedte und eine landesübliche Pferdekur mit mir vornahm; ein Arzt in den Tropen schlägt immer gleich derb zu und ist gewiß, entweder die Krankheit oder den Kranken todtzuschlagen. Ob man mir damals Calomel gegeben hat, nach englischer Weise, weiß ich nicht, mit Schauder gedenke ich aber ganzer Gläser voll Graf v. Gört, Reise um die Weit. II.

Ricinusol die ich verschlucken mußte; wenn ber Mensch burch eine solche Kur förmlich umgestülpt worden ift, fann man allerbings annehmen baß von ber ursprunglichen Krankheit nicht viel mehr übrig bleibt, aber wie es mit ben Arzneifranfheiten nach bem unmäßigen Bebrauch von Opium, Calomel und Chinin bestellt ift, ift ein anderes Kapitel. In der That sind jene gewaltsamen Ricinusturen nur die leichte Waffe bes tropischen Arztes, welcher bei jedem einigermaaßen ernsten Kall nach ben eben genannten brei verberblichen Subftangen greift; andere Mittel fteben gang gurud, und jebenfalls macht bie Einfachheit ber Rrantheitsformen eine geringere Auswahl möglich als bei uns, und bie Aerate bort sind wenigstens von ber beutschen Manier frei, ein Recept aus zehnerlei Stoffen zusammenzusegen. Mein Uebel, bas fich erft als Mafern zu zeigen schien, war nur ein Resselfieber, und nachdem ich brei Tage im Bett zugebracht hatte, in westindischer Sige feine Kleinigfeit, wurde ich als geheilt entlaffen. ber Europäer in den Tropen nach und nach förmlich um Blut und Safte gebracht, zur gelben magern Mumie eingeborrt, und conservirt sich in diesem Zustande, in welchem er keine plöglichen Krankheitsanfälle mehr zu befürchten hat, leidlich gut; es ist aber wohl nicht zu viel gesagt, daß man jebes in ben Tropen verlebte Jahr gleich einem Felbzug boppelt gablen muß in ber Erreichung bes Lebensziels.

3ch hörte bei biefer Gelegenheit mancherlei über ben Gefundheitszustand von St. Thomas, und mehrere Beispiele waren bebenklich genug; ein Deutscher erzählte mir daß in Zeit von 7 Monaten 15 unter 17 jungen Leuten, mit benen er angefommen, erlagen; mehrere retteten sich burch Befriedigung anscheinend gang unsinniger Gelüste, \* wie Schwarzbrod, Bier u. f. w. In anbern Fällen hat Champagner bas Seilmittel abgegeben, den die Angehörigen auließen weil sie meinten man burfe bem Sterbenben einen letten Benuß nach bem er fich sehnte, nicht wehren. Diese westindischen Fieber fteben in ihrem Auftreten und ihrem Berlauf alle bem gelben Kieber sehr nabe, wiewohl sie nur jum Theil epidemisch find, und auch in manchen Symptomen abweichen; namentlich ift bas "schwarze Erbrechen" nur ein Merfmal bes eigentlichen gelben Fiebers.

Interessant war mir die Erzählung meines Arztes, wie er eines Tages zu einem Bootführer gerusen worben sei, der in Krämpsen lag; diesem hatte ein anderer
mit dem er sich Tags vorher gezankt hatte, eine Schlange
in sein Boot gesetzt, und der Mann versiel mit dem Ausrus: "das hat mein Feind gethan!" in Krämpse,
weniger um des Thieres willen, als weil er sich behert

<sup>\*</sup> Bei Gelegenheit einer Auhrepidemie im vorigen Jahr habe ich mehrere Beispiele ersahren, daß solche Gelüste ber von der Natur gewiesene Weg zur Seilung waren.

glaubte, und war nach Jahresfrist noch nicht geheilt. Die Reger sind auch hier Meister im Zaubern und Besheren, und es ist ein Hauptmittel, dem welchem sie Uebles wollen, eben Schlangen ins Haus zu lassen. Dieser Haß gegen die Schlangen geht durch alle Bölker; wie bei uns schlägt sie Jedermann todt, der ihnen besegenet, und auch auf Haiti werden sie erschlagen und unter Hausen Steinen begraben, was zugleich ein Berswahrungsmittel gegen jederlei Weh ist.

Als ich von meinem Unwohlsein genesen, war inzwischen bas Dampfschiff abgegangen, und ich machte nun die Erfahrung baß St. Thomas, so hubsch es ift, boch wenig Unterhaltung bietet. Die Geselligkeit an einem Orte, wo Alles nur bem Erwerb nachgeht, ift nur gering, gar viele find auch gar nicht verheirathet, und jedenfalls nicht heimisch bort, und so liebenswürdig fich Einzelne gegen mich erwiesen, fo blieb boch manche Stunde namentlich in ber Sige bes Tages unausgefüllt. Eine fehr gut ausgestattete Lefeanstalt, bas St. Thomas Athenaum, bot allerbings einige Beschäftigung und felbst reichliche beutsche Lekture, aber es gibt auf Reisen keine ärgere Gebuldsprobe als still liegen zu muffen, und auf einen Zeitvertreib angewiesen zu fein bem man in ber Beimath eben fo gut nachgehen fonnte. Gerade das Inselleben hat daneben die Eigenthümlichfeit, daß man sich in so manchen Richtungen beschränkt

fühlt, dabei aber auch den Reiz der unbedingten Abgeschiedenheit, denn es kann nichts Unerwartetes von außen oder von fernher an uns kommen, ohne daß wir wenigstens das Schiff welches es trägt, stundenlang vorher erspäht haben. So wie alle Seepläße gewährt eine Insel dagegen auch das Gefühl, daß man einen geraden und geebneten Weg zur Heimath hat, den man, wenn man es wollte, jeden Augenblick antreten könnte.

In jenen Tagen ftand bie Sonne ungefähr fentrecht über St. Thomas bas unter 180 N. B. liegt, um von ba an bis jum 21. Juni nordwärts ju geben, und im Monat Juli abermals in jene Stellung jurud-So merkwürdig biefes Phanomen für ben Rordlander ift, so wenig wurde es ber gewahr werden, welcher auf folche Dinge an sich nicht viel achtet; bie Sonne indem sie so hoch oben steht, wird eben viel weniger sichtbar als bei uns, wo sie fortwährend unter bem Sutrande weg einem ins Geficht scheint, und auch in ben Zimmern wird fie in ber Mitte bes Tages gar nicht läftig; bafür find bie Strafen recht schattenlos, und wenn man nach seinem eigenen Schatten fieht, fo glaubt man Peter Schlemihl's Schickfal zu theilen, so fehr ift er zur Unscheinbarkeit zusammengeschrumpft. Baren die Sommertage in den Tropen so lang wie bei uns, so wurde bie Site vollends unerträglich werben, und die Beisheit biefer Ginrichtung, beren Gegenfat, bie langen Sommertage in den Polarländern, ebenso eine Wohlthat sind, wird dem Beobachter recht einleuchstend; die gleiche Länge der Tage, da im günstigsten Falle die Sonne gegen 7 Uhr schon untergeht, wird aber ebenso ermüdend wie die Gleichheit der Jahreszeiten. Was die kürzere Dämmerung in den Tropen betrifft, so gewöhnt man sich so schnell daran, daß ich oft geneigt war die Eristenz dieser Berschiedenheit, in einem erheblichen Grade wenigstens, in Abrede zu stellen; als ich aber in unsere Jone zurückgefehrt war, wurde mir die Länge unserer Dämmerstunden sehr auffallend.

Westindien steht gegen Ostindien sehr zurud in den Schummagregeln gegen die Hite, und die pedantissche Herrschaft des schwarzen Frace und Rocks ist hier noch unangetastet, während dort die weiße Jace saste saste ohne Ausnahme als Gesellschaftsanzug Geltung hat; alle die fünstlichen Fächeranstalten sind eben so unbekannt, und nur die sinnreichen Borrichtungen zum Kühlen der Getränke sind Gemeingut, fürs Wasser poröse Gesäße die durch die stete Berdunstung Kälte erzeugen, für den Wein gestrickte Höschen, welche jeder Flasche angezogen werden, und sortwährend beseuchtet ebenfalls fühlende Verdunstung erzeugen. Pures Wasser ist sast allgemein verpont, und man versetzt es mit Cognac in den engslischen, mit Rothwein in den französischen Colonien; das mag da wo es nur Cisternenwasser gibt, nühlich

sein, ist aber gewiß an und für sich schädlich, wiewohl ber Frembe gegenüber einbringlichen Warnungen nicht leicht ben Muth faßt gegen bie allgemeine Diat ju Die Unsitte alle Speisen mit scharfen Bewurzen zu bereiten, ift als hauptsächlich englische Sitte im Drient und Occibent gleich groß, und tauscht wie alle stimulirende Mittel eine Beile, bis fie hinterher besto größere Abspannung ber Organe hervorruft; unvernünftig ift jedenfalls bas Princip, ben Appetit ber bei ber Site gering ift, burch folche Mittel ju reizen; bie Englander aber bie nicht nur auf bem europäischen Continent gerade fo leben, als waren fie in England, treiben es in ben Tropen gerade so und verschmähen im Bertrauen auf ihr Calomel jede Warnung die die Ratur selbst gibt; in bieser Hinsicht ift es in Oftindien am ärgsten, von bort kommen aber auch bie Leute nach zwanzigiährigem Aufenthalt ohne Leber und, wie ich einen fannte, ohne Magenbaute gurud.

Allgemein ist die Herrschaft des Regenschirms; jeder Bernünftige vermeidet in der Hise auszugehen, ist es aber nöthig so ist der Schirm der unerläßliche Besgleiter, und Jemand der ohne ihn ginge würde eben so angestaunt werden, wie Jemand der bei und sich diesen Schuß gegen Sonnenstrahlen vergönnen wollte. Man führt ihn selbst zu Pferde, und es ist in der That mit dem tropischen Sonnenstich, der Gehirnentzündung,

Wahnstnn, ja augenblicklichen Tob hervorruft, nicht zu spaßen; biesem und dem unvorsichtigen Genuß von Obst fallen die meisten neuen Ankömmlinge zum Opser. In Westindien trägt man Strohhüte, und legt ein fühlendes frisches Blatt hinein, in Ostindien hat man in sehr zweckmäßiger Nachahmung des orientalischen Turbans weiße wattirte Ueberzüge über die gewöhnliche Müße. Un Kopsschmerz, den ich sonst kaum kenne, litt ich in der Hise ziemlich viel.

Die Temperatur ben Tag über fand ich in ben Rüstenländern bes Sübens mit merkwürdiger Regelmäßigfeit in ber Mitte bes Tages 260 R., wohl ein wenig mehr, nicht leicht weniger, und in ber Nacht geht bas Thermometer faum auf 220 höchstens 200 herunter; ber verbreitete Glaube, daß die Rächte fühl maren ift sonach ganz irrig. Man transpirirt fortwährend Tag und Nacht, und zwar selbst auf der Oberlippe und ber obern Seite ber Banbe; hort ber Schweiß auf fo ift man frant, und wenn ein mehrmonatlicher Aufenthalt in der heißen Bone z. B. burch eine Ercurfton ins hochgebirge unterbrochen wird, so fühlt man sich burch ben Wahn man muffe frank fein, formlich beangstigt; felbst nach Deutschland hat mich bies lettere Gefühl in ber erften Beit verfolgt. Un ber Gee ift die Site übrigens nie gang troftlos, benn gerabe in ber warmften Beit bes Tages strömt die fühlere Seeluft in die durch die hohe 4

Wärme der Erde erhisten und verdünnten Luftschichten über, und man erwartet mit heißer Sehnsucht den Moment des immer sehr regelmäßig eintretenden Seewindes. Nachts strömt dann der warme Landwind aus dem Innern zurück, und weit entsernt zu kühlen, wird er in Haiti selbst zur Landplage. Die ärgste Hise sindet man daher im Binnenlande, besonders in engen Thälern und Kesseln, und das Schlimmste sind die heißen Winde, die z. B. in Indien monatelang aus Südwesten über die ausgebörrte Gegend hinwehen.

Im Allgemeinen ift es in ber beißen Bone, und wenn Sonne und Mond von oben scheinen, heller als bei uns, und die Augen fühlen fich baburch angegriffen; ber Mondschein verbreitet unglaubliche Selle, ich wieberhole aber hier baß ich bas tiefe Blau und die malerische Beleuchtung in mittleren Breiten glaube schöner gesehen zu haben, was mir auch einmal auf Cuba ein Maler bestätigte. Der "gute Mond" ift in den Tropen gar nicht so harmlos wie in unserer lyrischen Boeste, nicht nur daß seine Einfluffe auf die Ratur ftart hervortreten, fondern auch die Menschen haben sich vor ihm zu huten. In ersterer Beziehung gilt, baß es in gang Weftinbien unmittelbar vor und nach bem Bollmond bes Nachts nie regnet, felbst in ber Regenzeit, mas ich in Port-au-Prince selbst beobachtet habe; Fleisch dem Mondlicht . ausgesett, fault schnell, und Holz bei zunehmendem

Monde gefällt hat keine Dauer. Bielerlei Erzählungen von schäblichen Folgen, welche der Mond namentlich auf Schläfer unter freiem Himmel, auf Deck des Schiffes u. s. w. haben soll, sind mir von erfahrenen und zuversläffigen Leuten mitgetheilt worden, so daß ich nicht füglich baran zweiseln kann; Einigen soll das Gesicht schwellen, aber auch ernstliche Krankheiten, dem Sonnenstich analog, baraus hervorgehen.\*

Den Mond fah ich schon in Habana, unter 230 nördlicher Breite im Zenith stehen, mas bei bem Berschwinden ber Schatten eine eigne geifterhafte Beleuchtung bewirkt, es muß sich aber bieses für ben Rorblander fehr interessante Phanomen unter Umftanben auch mehrere Grad weiter nördlich zeigen, ba bekanntlich bie Mondbahn über bie engeren Granzen bes Thierfreises hinaus schweift. Sehr auffallend ift ber Unblid ber horizontalen Mondessichel in gandern niedriger Breiten, es liegt nämlich ber zunehmende Mond wie er sich am Abend, nach feiner Culmination zeigt fo: U, und ebenso ber abnehmende Mond im Aufgehen; die Sache erklart sich fehr einfach, so sehr sie anfangs verwirrt, aus ber Stellung bes Thierfreises, welcher bei ber Unnäherung ber himmelspole an ben Horizont fich bem Benith mehr nähert.

<sup>\*</sup> Bergl. Pfalm CXXI, 6., "baß bich bes Tages bie Sonne nicht steche, noch ber Mond bes Nachts."

1

In St. Thomas beobachtete ich auch jum Erftenmal mit Muße bas berühmte fübliche Rreug, \* welches fich in biefer Breite zwar immer noch tief im Suben, aber boch in vollem Glanze zeigt. Wenn es gerade aufrecht fteht, ift seine Erscheinung allerbings in bie Augen fallend, man kann aber nicht sagen bag es etwa bem gangen füblichen Simmel eine ausgezeichnete Bierbe verleihe; einerseits ift es von sehr geringer Größe, ba feine Sohe faum fo groß ift als die Entfernung ber awei außersten Sterne im Schweif bes großen Baren, und ferner befindet es sich an einem so überaus pracht= vollen Theil bes himmels, bag es nur als ein fleiner Bestandtheil biefer Pracht gelten fann. Es steht zwischen ben Füßen bes Centauren, eines fehr ichonen Sternbilbes, an welches fich bas Schiff, ber große und fleine hund und Drion auf ber einen Seite, auf ber anbern Seite ber Scorpion anschließt. 3ch möchte vielmehr ben Scorpion als bas iconfte und auffallenbste unter ben bei uns nicht sichtbaren Sternbilbern bezeichnen, zugleich ift er ein wirkliches Bilb zu bem gewählten Ramen, und Jeber ber überhaupt weiß bag es einen Scorpion am himmel gibt, wird ihn auf ben erften Blid entbeden. Auch ber Glang ber Sterne ift in ben Tropen unverhaltnismäßig ftarfer als bei uns.

<sup>\*</sup> Das wahre auffallende Kreuz am gestirnten himmel ift vielmehr ber bei uns fast immer sichtbare Schwan.

## fünfter Abschnitt.

Die fleinen Antillen — Martinique — Grenaba — Barbaboes.

Um 17. Juni trat bas Dampfichiff Trent, Capt. Boxer, die Reise nach ben fühmarts gelegenen Inseln an; ich hatte mit vieler Freude biefes Schiff, auf bem ich schon die Reise von Santiago be Cuba bis Jacmel gemacht, wieder begrüßt, und die Freundlichkeit bes Capitains, welche balb angenehme Befanntschaften mit ben Paffagieren vermittelte, mar mir von großem Werth. Es ift befannt was es bei ben Englandern heißen will, eine Introduktion von guter Beschaffenheit zu besiten; ber englische Gentleman ift vor einer folchen eben fo zurücktoßend, als späterhin entgegenkommend, und bie Buverläffigkeit feiner Freundschaft wiegt, bas Unangenehme jener Manier auf, an welche sich freilich ber Deutsche nicht gang leicht gewöhnt. Richts schabet aber in ben Augen bes Englanders bem Unbefannten mehr als Zuvorkommenheit, die geradezu als Zudringlichkeit



ausgelegt wird, und man thut flüger ganz auf die Einleitung solcher vorübergehender und oberflächlicher Bekanntschaften zu verzichten, die mit Franzosen so unendlich leicht angesnüpft sind; wer sich indeß in die englischen Sitten sinden gelernt hat, wird in diesem wie in tausend andern Punkten die Beobachtung machen, daß dies praktische Volk in seinen Sitten immer das Richtige gewählt hat. Den Bekanntschaften auf der Trent verdankte ich nicht nur einige angenehme Reisestage, sondern auch später noch auf der Insel Grenada den Genuß einer sehr werthvollen Gastsreundschaft.

Die Royal Mail Steam Packet Company, welche bamals von Dampsschiffen erster Größe allein 11 besaß, ist eines der großartigsten und wohlthätigsten Unternehmen dieser Art, und hatte Westindien und die Küsten Mittelsamerisa's mit einem Netz von Berbindungslinien überzogen, die für diesen Welttheil völlig unschätzbar waren. Bon Southhampton aus dot sich monatlich zweimal Gelegenheit über Madeira nach Westindien zu gelangen; in 21 Tagen erreichten die Schisse Barbadoes, berührten alle englischen Colonien von einiger Bedeutung, dis nach Guiana hinunter, außerdem Haiti, Cuba, Puerto Nico, Merico, die französischen Inseln, St. Thomas, die Küsten von Nueva Granada, und kehrten über Bermuda, oder abwechselnd über die Nzoren zurüß; durch geschickte Berschräntung der einzelnen Curse war es möglich von

ben meisten bieser Blate nach jeber Richtung aweimal monatlich zu reisen und zu correspondiren, und bie Sicherheit und Punktlichkeit bes Dienstes war fo groß, daß die Schiffe fast mit ber Minute eintrafen. nur als Bringer ber europäischen Bosten waren fie überall hoch willfommen, fonbern fie reprasentirten in ben trägen, leiber jum Theil auch verarmten Colonien bie europäische Regsamkeit und Civilisation, sie brachten Leben in ben Berkehr, und wer einmal von bem gaben und magern westindischen Rindfleisch sich an acht englischem Roaftbeef erholen wollte, ber konnte nirgends beffer bagu tommen ale auf biefen Schiffen, auf benen Alles großartig und folid war. Bang befonbers angenehm war biefe Reifegelegenheit auf ber Strede bie ich jest vor mir hatte, nämlich nach ben Infeln über bem Winde (Windward Islands). Wind und Strömung find von ber Oftfufte Subamerita's herauf bem Reisenben fortwährend in einer Beife entgegen, die Die Benutung von Segelschiffen so langweilig als unsicher macht; ein folches Dampfschiff war aber nicht viel anders als ein Omnibus, auf bem man punktlich und bequem an sein Biel gelangte. ;

Der Zuschuß welchen bie englische Regierung ber Gefellschaft für die Beförderung der Royal Mail leistete, betrug nicht weniger als 240,000 Pfb. St. jährlich, und biese schöne Summe mußte manchen Ausfall auf den Fahrten

zwischen den einzelnen Colonien becken; dafür war an Bord jedes Schiffs ein Agent der Admiralität, welcher das Postwesen besorgte und die pünktliche Absahrt überswachte. Diese Einrichtung besteht bei allen großen engslischen Dampsschiffsahrtslinien, und sie sind auch alle verpflichtet in Kriegssällen ihre Schiffe zum Gebrauch des Staats hinzugeben.

Die Trent, eines ber iconften Schiffe ber Besellschaft (sie find alle nach englischen Flussen benannt) hatte 1900 Tonnen und 400 Pferbefraft, und war ein 3weibeder, 250 Fuß lang, und mit ben ftattlichsten Raumen versehen; die Rajute hatte feinen üblen Tangfaal abgegeben, aber bas Bortrefflichste waren bie Brivatkajuten, beren jeber Paffagier eine für fich hatte, über 7 Fuß im Gevierte, hoch und luftig, wie es bas Rlima erforbert; namentlich bie auf bem obern Ded, beren Luken man fast nie zu schließen brauchte, waren mufterhaft gut, und felbst am Tage ein fehr angenehmer Aufenthalt; das obere Ded war, da alle Arbeit und aller Schmut auf bas zweite Ded verbannt war, gang frei für die Paffagiere, und ein unübertrefflicher Spaziergang. Dabei herrschte eine Ordnung und Reinlich. feit, bie auf feinem Rriegeschiff größer fein konnte. Uebertroffen wurden biese Schiffe nur etwa burch bie oftinbische Linie, aber biese waren bei weitem weifiger luftig und bequem für bent Einzelnen.

1

į.

Wenn ich an ber ganzen Sache etwas aussehen foll, fo ift es die übergroße Bequemlichfeit und Ordnung, bie ben Reisenben gang außer Bereich von Dubfeligfeiten und Abenteuern brachte, mit benen boch bas Reifen in so fernen Ländern gewürzt sein muß. In der That ragte ber europäische Comfort ziemlich weit in die westindische Welt hinein, und selbst ein Guide book, mit ber größten Bebanterie geschrieben, begludt ben Fremben mit einer folchen Maffe von Anweisungen zu bequemem und sicherm Reisen, daß er fähig ift bie ganze Tour ohne ein außergewöhnliches Erlebniß gurudgulegen, aber auch Gefahr läuft fich von Anfang bis zu Enbe nicht aus bem Rreife beimischer Unschauungen loszumachen: bas lettere freilich will gerabe ber Englanber, nur macht es einen gar zu feltsamen Einbrud, wenn manche Beftindien gerabe fo bereifen wie ben Rhein, bas Buch mit roth leinenem Einband Tag und Racht in ber Sand, und blind für Alles was bort nicht verzeichnet fteht.

Balb nach ber Aussahrt passirten wir das danische Inselchen St. Jan ober St. John, und waren schon nach drei Stunden vor Tortola, der Hauptinsel der Gruppe ber Birgin Islands, zu denen auch St. Thomas gehört; die Gebirgsformation dieses Gewirres von Inseln und Inselchen erinnert wieder sehr an Sübküste von Cuba, und sie bilden eine sast ununterbrochene Reihe. Um vertola zieht sich ein weiter Rreis von Felfen und Infeln, und bilbet einen naturlichen Kriegshafen, ber Flotten von 400 Schiffen aufnehmen fann, und oft als Buflucht biente. Einige ber Infeln find burre Klippen, andere herrlich bewachsen; Tortola felbst nimmt sich sehr romantisch aus, ift aber für ben Anbau zu wild und bergig; bie Stabt ift unscheinbar und faum bemerklich, und bas Leben bort foll . fehr armselig sein. Ueberhaupt hat biese gange Infelgruppe für England nur ben Werth jenes unübertrefflichen Rriegshafens, ber volltommenen Schut gewährt, und zugleich bei ber Tiefe ber Kanale zwischen ben eingelnen Inseln von allen Seiten leicht Zugang bietet; fein Seitenftud ift Songtong, ebenfalls an fich ein burrer unfruchtbarer Befit, aber eben fo gunftig gur Berfammlung einer großen Flotte.

Um 18. fruh waren wir auf ber Bohe von St. Chriftopher, gewöhnlich St. Ritts genannt. Diefe schöne, abermals englische Insel lag vor uns, als ich beim Erwachen ben Kopf aus unserer Arche hervorftredte. Gin iconer großer Salbfreis, im Borbergrund reiches Buderland burch fein helles Grun ausgezeichnet, dahinter die hohen Berge von schon beisinter vulfanis icher Form; einer berfelben, Monten Bill ift burch bas Bortommen von Affen mertwurdig, welche fonft in-Westindien sich fast nirgends finden. Bei bem Stabtaen welches sich in der Chene ausbreitet und gar freundlich

im Grünen liegt, senken sich die Bergketten ganz ins flache Land hinab, und laufen von dort aus nach den beiden Enden der Insel in dem gedachten Halbkreis, welchen nach Süden der hohe Pik der Insel Revis beschließt.

Schon um 1/29 Uhr lagen wir vor Revis ftill. Diese allerliebste Insel ist nur eine halbe Stunde von ber Subspise von St. Kitts entfernt, und ist sehr klein aber anmuthig; das Ganze ist trefflich angebaut, die auf einen hohen gewaltigen Berg in der Mitte, dessen Spipe in die Wolken reicht.

Rachmittags 1/2 3 Höhe von Montserrat. Diese Insel, stein und unbedeutend wie sie ist, nimmt sich boch von der See her gut aus; sie hat weniger flaches Land, und die Zuckerselber ziehen sich an den Bergen hin. Lettere sind rauh und zerklüftet, und ihre Häupter in Wolken gehüllt; das sinstere Wetter welches wir im Augenblick hatten, begünstigte den Totaleindruck. Kurz vorher passirten wir die undewohnte Felseninsel Red on da, ein seltsames Stück Welt von schrossem Aussehen. Die Bai bildet einen hübschen weiten Bogen, ist aber dasür der Brandungssehr ausgesetzt. Wir steuerten nun wieder nach Nordosten, Antigua zu, wo wir Abends in der Dunkelheit vor der Stadt English Harbour anhielten.

Um 19. Morgens 6 Uhr lagen wir vor Baffe Terre auf Guabaloupe, Subfches Ufer, flach, bann bugelig, im hintergrund eine hohe Bergreihe, begrengt im Guben burch bie Souffriere, einem fegelformigen 5000 Fuß hoben Bulfan, beffen rauchenben Gipfel uns leiber ber Rebel verbarg. Die Stabt ift hubsch gebaut; ber öftliche Theil ber Insel, eigentlich eine Insel für fich; hat das ungludliche Boint à Vitre, welches vom Erbbeben gerftort wurde, jur Sauptstadt. Balb hinter Guadaloupe folgt eine Anzahl Klippen und Infeln, bie Saintes, und in ber Ferne fieht man schon bie hohen Berge Dominica's. Wir hatten Sturm und Regen in ber Racht gehabt, und auch am Morgen war bie See noch fehr bewegt; so wenig mich bie Seefrant= beit mehr schreckte, so übel waren besonders ein paar Ronnen baran, welche hier bas Schiff bestiegen. armen Wefen waren erbarmlich frank, und boppelt bejammernswerth weil die profane Schiffsgesellschaft an ihrem Elend und an ber Aengftlichkeit mit ber fie fich zwischen so vielen Anläffen bes Mergerniffes bewegten, offenbar mehr Spaß als Mitleib hatte.

Mittags 1/2 12 Höhe von Dominica, Hafen von Roseau. Diese Insel, an beren Kuste wir schon zwei Stunden entlang gesegelt waren, ift sehr gebirgig, und hat große Gipfel und romantische Schluchten. Die Stadt ist klein, aber hubsch am offenen Seeuser gelegen; gleich dahinter erheben sich die Berge, deren vorderster mit einem Plateau endigt, wo nach westindischer Weise

bie Kafernen ber Garnison sind. Dominica ist eine ber größern Inseln, aber nicht fruchtbar. Einige Reger kamen an Bord um lebendige Herkuleskäfer und Ochsenfrösche feil zu bieten; leiber konnte ich mich mit bieser Waare nicht beladen.

Um 19. Abende famen wir vor St. Bierre auf Martinique an, und ich fagte hier meiner angenehmen Reifegefellschaft Lebewohl, um meinem Plan gemäß auf biefer französischen Infel einen Aufenthalt zu machen. Weil es schon buntel war, ließ ber Capitain eine Kanone abfeuern und so stieg ich unter großem Bomp ins Boot, bas mit Weibern und Gepad bereits überfüllt mar; vier fraftige Ruberer brachten uns indeß balb bem Lande nahe, von wo wir schon von ferne her ein fürchterliches, abenteuerliches Gebrull hörten, bas uns Alle in die größte Verwunderung versette. Als wir nun berankamen, verwandelte sich biefes Beheul in ein betaubendes Hurrah aus wohl hundert Regerkehlen, und in einem Augenblick fturzten fich alle bie schwarzen Gefellen in die See, umringten unfer Boot, und schrieen uns mit greulichen Geberben an. Man hatte benfen mögen wir waren unter bie Menschenfreffer gerathen, ihre 216ficht war aber, wie wir bald inne murben, die friedlichere unser Bepad zu tragen. Der Rahn faß auf bem fanbigen Ufer fest, wir, bas heißt wir mannliche Paffagiere, eine junge Dame, die zwei Konnen und eine alte farbige

\*

Frau, saben bie Gefahr ein bag in einem Ru all unser Bepad verzettelt und verloren sein murbe, und ftellten und beghalb in Schlachtordnung, die Ruberer voran, bie Weiber in ber Referve; fo rudten wir tobend und fluchend gegen die Damonen an, und hieben rechts und links auf bie welche eben ein Stud ergreifen wollten, die Bootleute namentlich verstanden feinen Spaß und theilten mit ihren Rubern wahrhaft brohnende Siebe aus. hier fah ich zuerft ein, wie Fluchen, sonft eine habliche Sitte, jur Tugend werben fann, und wie jebe Rebeweise ihre Zeit und ihren Ort hat; ein paar fraftige Berwünschungen auf englisch, französisch ober spanisch ersparten immer einen Sieb, aber bennoch erlahmte balb meine Bunge wie mein Urm, und ehe ich mich's versah, war ich von einem halben Dupend Arme gepactt, und im Triumph burch die Brandung ans Ufer getragen. Um übelften erging es ber alten Frau; fie wurde formlich niebergerannt, und wie sie ins Boot fiel, entrollte ihrer Sand bas Berath, welches fie als Bulfe bei ber Seefrantheit mit fich führte, \* und fand flirrend fein Enbe. Auf festem Grund angelangt, fanden wir jum Glud bie Myrmidonen bes Bollamte eben fo eifrig beschäftigt, ben

<sup>\*</sup> Gelehrte Anmerkung. Dies Geräth, für welches ich teinen schicklichen Namen finde, welches aber das Corpus juris (L. 25, §. 10 D. XXXIV. 2.) zum mundus muliebris zählt, ift ber stete Begleiter des creolischen Reisenden namentlich im spanischen Sildamerika.

Regern ihre Beute wieder abzujagen, und so zogen wir nach einer obersichtlichen Bisitation unseres Gepacis, und wider Erwarten ohne ein einziges Stud zu vermissen, in die Stadt ein, wo ich mir das Hotel de l'Europe, als einen Gasthof von exotisch klingendem Ramen erswählte.

St. Pierre, bie wichtigste Stadt ber Infel, wiewohl nicht fie, sonbern Fort Royal ber Regierungofis ift, zählt etwa 25,000 Einwohner, und ift somit wohl bie arößte Stabt ber fleinen Antillen. Die Saufer find europäischen sehr ahnlich, bie Strafen eng, frumm und winkelig, aber leiblich beleuchtet und gepflastert; ber Wafferreichthum ber Infel sowie die abschüffige Lage ber Stadt machen die Einrichtung möglich, daß durch bie Mitte aller Strafen in einer Goffe beständig lebenbiges Waffer läuft; eine große Wohlthat, welche bie Einwohner zur Uebelthat verwandeln, indem 'fie mancherlei Befage barin auswaschen, so bag es munichenswerth ift nicht hineinzufallen. Die Stadt ift trop ihrer Enge hübsch und freundlich, einige Plate sind mit Baumen bepflanzt, und man findet auch einige leibliche öffentliche Gebäube. Ueberall zeigt fich viel Geschmad an öffentlichen Unlagen, ein Ding bas man in Weftindien fehr vermißt; biefe und die wahrhaft großartige Umgegend machen ben Aufenthalt sehr angenehm. hinter ber Stadt erheben fich alsbalb hohe Berge, welche man . .

du Pferd auf einem vortrefflich angelegten Wege ersteigt; oben fängt bann ein Hochland an, welches die schönsten Zuderpflanzungen enthält, und eine herrliche Aussicht auf Stadt, Land und See beherrscht. An diesem Wege liegt auch der botanische Garten, ein einzig schönes Etablissement in eine Schlucht des Gebirgs versenkt, sehr ausgedehnt und durch seinen Ueberfluß an Wasser und seine natürliche Lage außerordentlich fühl. Der Gartenkünstler Hirchseld beschreibt die Ersordernisse eines Morgen-, Mittag- und Abendgartens; der tropische Garten wie er sein soll, kühl, schattenreich und üppig sindet hier sein Ideal, und man sieht was in der tropischen Natur aus einer solchen Anlage gemacht werden fann; aber es ist sast der einzige Garten der Art den ich in ganz Amerika gesehen habe.

Ich bin nicht selten gefragt worden, was mich zu so ausgebehnten Reisen ohne einen bestimmten wissenschaftlichen Zweck bewogen habe, und wenn ich mir selbst darüber klar zu werden suchte, so kam ich meist auf ganz geringfügige Anstöße zurück, die den entscheidendsten Einsluß auf meine Plane gehabt haben: nach China mag mich der ererbte Besit einiger chinesischen Kleinigskeiten halb undewußt getrieben haben, nach Westindien und vielleicht überhaupt nach Amerika trieb mich der eigenthümliche Reiz den die Insel Martinique sur mich besaß. Ich muß vorausschieden, daß ich als Kind

als Schüler bes ichlangenfunbigen Dr. Leng in Schne pfenthal alle die merkwürdigen Versuche und Kampfe mit erlebt habe, welche biefer treffliche Mann zur genauen Erforschung ber beutschen Schlangen unabläffig anstellte; seine "Schlangenkunde," bie Frucht bieser Experimente stubirte ich mit leibenschaftlichem Intereffe, und ba ich in berfelben las wie Martinique von ber Schredensherrschaft ber Lanzenschlange in unerhörter beimgesucht sei, fing ich an diese Infel um dieser Auszeichnung willen fast zu beneiben, statt zu beflagen, und eine Expedition bahin malte ich mir in ber abenteuerlichsten Weise aus. Das waren Jugenbtraume, aber ihr Einbruck hatte sich nicht gang verwischt, und als ich nun ben Ort bieser Traume wirklich betrat, eilte ich mich mit ben gefürchteten Lanzenschlangen fo schnell und fo nahe als möglich in Relation zu fegen.

Das Maaß jener Schreckensherrschaft ist durch das Gerücht nicht übertrieben: die Lanzenschlange, Trigonocophalus lanceolatus, Serpent for de lance, ist von allen Giftschlangen fast die größte, und bei ihrer Lebhaftigkeit und Schnelligkeit, wie bei ihrer ungeheuren Bermehrung wohl die schrecklichste und verderblichste; Exemplare von 6 Kuß Länge habe ich mehrmals gesehen, aber sie wird die 8 Fuß lang und sast armsdick. Martinique und die englische Colonie Santa Lucia sind die einzigen Orte wo man sie gesunden hat, an diesen

Orten aber ift fie fo häufig, bag man ftaunt fie nur noch von Menschen bewohnt zu finden. Auf einzelnen Pflanzungen hat man mehrere 100 bes Jahrs erschlagen, in ber Umgebung von Fort Bauban in acht Jahren 2400, aus der Umgegend bes Fort Royal werben jebes Bierteljahr an 700 gegen Pramie eingeliefert. Man nimmt bie Bahl ber jährlich burch Schlangenbiß Getöbteten burchschnittlich auf 50 (unter einer Bevolferung von weniger als 100,000 Seelen) an, aber binnen 7 Monaten bes Jahres 1845 hatte man in einem einzigen Kirchspiel 18 Opfer ber Lanzenschlange begraben. Hunderte werben jahrlich gebiffen, um vom Tobe gerettet nur meift jahrelangen Leiben entgegenzugehen; bas Thier ift so häufig, daß man ihm täglich begegnet, und als ich bem Direktor bes botanischen Gartens ben Wunsch aussprach einige zu besitzen, hatte er am nachsten Morgen eigenhanbig in bem Garten felbst zwei gefangen, bie eine 6, bie andere 51/2 Fuß lang. Richt nur bes Tags, sonbern auch bes Nachts treibt fie ihr Wefen, und Niemand auf ber Insel wagt es sich auch nur einen Fuß breit von gebahnten Wegen zu entfernen, in ben Bergen spazieren zu geben, zu jagen ober einem ähnlichen unschuldigen Bergnügen zu fröhnen; sie flettert und schwimmt vortrefflich, fommt in die Sofe, Garten und Saufer, und ift mit Einem Wort Berrin der Infel. Obgleich sie nicht völlig ohne Veranlassung angreift, so reizt sie boch schon die Bewegung bes

Borübergehenden oder die leiseste Berührung, und ihre Gewandtheit, ihre pfeilschnellen Bewegungen, ihre Giftzähne von 10 Linien Länge die durch jede Verwahrung dringen, erreichen das Opfer gewiß. Die meisten Gestissenen sind Neger die in den Zuderseldern, dem Liedlingsausenthalt der Lanzenschlange, arbeiten; darum erinnert der Aussehehrer von Zeit zu Zeit mit lauter Stimme an die Schlangen; der Schreck, wenn eine Schlange gefunden wird, ist furchtbar: alle springen zurück, heulen und schreien, und der Muthigste wird dann beaustragt das Ungethüm zu erlegen. Die getödtete Schlange wird an einen Baum ausgehenst; an einem besondern Baume im Innern der Insel hängt eine schauerliche Trophäe von wohl 300 dieser Ungeheuer.

Man sollte glauben, daß eine so entsetliche Landplage die größten Anstrengungen hervorrusen mußte, sich derselben zu entledigen, daß die Aerzte Tag und Nacht auf wirksame Gegenmittel sannen, aber nichts von dem allen: man begnügt sich eine kleine Prämie auf erschlagene Schlangen zu setzen, statt durch Ausrottung von Dickichten, Berminderung ihrer Nahrungsmittel, der Natten, Ansiedlung schlangenvertilgender Thiere Alles auszubieten das Uebel an der Burzel anzugreisen; in der That hat man den Bersuch gemacht, den Sefretär, jenen hochbeinigen schlangenfressenden Kalken aus Afrika, heimisch zu machen; ein paar Jagbliebhaber haben sich

ben Spaß gemacht bie seltenen Thiere wegauschießen, und ba war man es auch zufrieben; es gehört in ber That bie volle creolische Indolenz bazu, ben Befit bieser Colonie mit ber Lanzenschlange zu theilen. Bas die Aerzte betrifft, so find biefe freilich jum Theil schulblos, benn es ift gegen bie Lanbesfitte, bei ihnen Sulfe gegen ben Schlangenbiß zu fuchen; vielmehr vertraut fich ber Bebiffene einem fog. Panfeur, einem alten Reger an, ber mit empirischen Mitteln ober aberglaubischen Bespredungen seine Kunft versucht; so groß ist die Unvernunft, daß man, wenn mehrere Glieber gebiffen find, nicht felten für jebe Bunbe einen eigenen Banfeur zu Rathe zieht, beren jeber gang unabhängig von bem anbern feine Rur anfangt. Selbst bie Bornehmen und Gebilbeten verschmaben bie Hulfe bes Arzies; so wurde vor zwei Jahren ein junger allbeliebter Mann aus ben erften Rreisen von St. Bierre gebiffen, brei Panfeurs wurden gerufen, fie wandten ihre Mittel sammtlich zu gleicher Zeit an, und der Gebiffene ftarb, wo es benn freilich hintendrein an Thranen nicht fehlte.

Gegen bieses Unwesen hatte sich, unmittelbar vor meinem Besuch, ber verdienstvolle Dr. Ruft erhoben, indem er seine Mitburger vor jenen sinnlosen Regerkuren öffentlich warnte, und zugleich ansing sich mit der Pathologie des Schlangenbisses, den bisher üblichen Gegenmitteln gründlich zu beschäftigen, und nach einem

specifischen Beilmittel zu forschen. Auf feine Aufforberung langten von allen Seiten Berichte und Krankengeschichten ein, und er war nun beschäftigt biefen Stoff zu sichten und theils in ber Zeitung, theils in einem besondern Wert bem Bublitum vorzulegen; nach feinem eignen naiven Beständniß stand er zwischen ben verschiedenen ihm mitgetheilten Beilmitteln und Rrautern wie ber Efel bes Sophisten, ohne sich noch über bie Borzüglichkeit ober auch nur Wirfsamkeit bes einen ober anbern- entschieben gu haben. Leiber war Dr. Rufg frant, als ich in St. Bierre ankam, er empfahl mich jedoch bem Direktor bes botanischen Gartens, herrn Charles Barillet, welcher mich aufs Freundschaftlichste aufnahm, und fofort mit mir ans Wert ging. Mr. Barillet, ein noch junger Mann voll Unerschrodenheit und wiffenschaftlichem Eifer, erinnerte wirklich an meinen verehrten Dr. Leng; er scheute sich gar nicht ben Schlangen, die benn boch gang andere Bestien waren als unsere thüringische Kreuzotter, zu Leibe zu gehen, und wenn er sie auch freilich nicht wie Jener mit ber bloßen Sand faßte, so war ihm boch jede verfallen, die er mit feiner eisernen, brei Fuß langen Bange paden konnte: bei ber Gewandtheit der Lanzenschlange immerhin fein gefahrloses Unternehmen. Er hatte vier schone Eremplare in einem Drabttafig, und fing wie oben erzählt, sofort noch zwei dazu, so daß wir zu unsern Erverimenten wohl versehen waren.

Es war hier freilich nicht ausführbar zur Erzielung einer sichern Biswirfung die Schlange nach Dr. Leng's Unweisung mit zwei Fingern hinter bem Ropfe zu paden, und fo mußten wir uns begnugen, fie auf einem offenen Plat frei auf die Erde zu fegen, und nur burch jene eifernen Bangen uns gegen ihr Entfliehen ju fichern; augenblicklich eilten bie Schlangen mit lebhaften Bewegungen fort, indem fie wohl bie Salfte bes Leibes borizontal über ber Erbe frei trugen, und gegen jeben Gegenstand ber innerhalb biefes Rabius bes freigetragenen Borberförpers fich befand, wuthende und meift mohlgezielte Biffe schnellten; biefe Urt ber Bewegung, so gang unähnlich jener ber trägen und blöbsichtigen Kreuzotter ober felbst ber Klapperschlange, macht benn die Lanzenschlange boppelt furchtbar, und wir selbst, die wir mit ben zu Opfern bestimmten Thieren uns doch in ber Rabe halten mußten, hatten alle Urfache auf unferer But zu fein: es gibt wohl taum eine Befahr bie fo schreckt, wie ber töbtliche Big einer Giftschlange.

Ich gebe nun ben Bericht meiner Experimente, bei welchen ein junger Arzt die blutige Hulfe des Schneidens und Secirens leistete. 1) Ein junger Hund von 3 Monaten wurde dicht hinter das rechte Schulterblatt gebiffen, nach einer Minute die Bunde scarificirt und mit Chlorwasser eingerieben. Drei Minuten nach dem Bis lag er wie todt da, wir goßen ihm darauf, obgleich es

m fpat fchien, einen halben Theelöffel mit Chlorwaffer in eben so viel Waffer ein, worauf er fich erholte und wieber zu heulen anfing. Die Bumbe war nicht ausgeschnitten, und bas Chlor innerlich zu spät gegeben. Starb nach 37 Minuten. Die gebiffene Stelle ringsberum bis 1 Zoll weit schwarz. — 2) Paralleler Berfuch mit zwei erwachsenen jungen Tauben. Die erfte wurde in ben hale, über bem Bruftbein gebiffen, fiel nach 10 Minuten um, ftarb aber wiewohl wir jeben Augenblid ihre letten Budungen erwarteten, erft nach 31 Minuten. Bei bieser war fein Mittel angewenbet, bie andre hatte ich den Tag vorher nur mit Körnern und Brod gefüttert bie in Chlormaffer geweicht waren. Sie wurde fehr heftig in ben Ruden gebiffen, fo baß bie Schlange in ben Febern hangen blieb. Sie wurde traurig, fentte bie Flügel, fiel aber erft nach 55 Dinuten um, und ftarb bie Minute barauf. 3) Gine Ratte ftarb faum 2 Minuten nach bem Big. — Die zu biefen Bersuchen gebrauchte Schlange war ein prachtiges Eremplar von 5 Fuß, und fehr bos und lebhaft; eine fleinere von 3 Fuß war nicht zum Beißen zu bringen, und war so trag, baß als fie fich wie ein Teller qufammenrollte, eine Taube fich auf fie feste ohne gebiffen Die nachsten Versuche wurden mit einer zu werben. frischgehäuteten, sehr lebhaften Schlange von 21/3 Fuß 4) Ein Kaninchen in die rechte Borberpfote nabe ber Schulter gebiffen, wurde traurig, bie Pfote schwoll ftark. Starb ohne Anwendung eines Mittels in 21/2, Stunden. Bei ber Section fand fich eine große Anhaufung von schwarzem Blut um die gebiffene Stelle, im Bergen Anhaufung von Serum. 5) Ein Raninchen erhielt Chlorwaffer innerlich, und wurde nach einer halben Stunde in ben rechten Schenkel Ein gleich erperimentensuchtiger Buschauer wie ich bemachtigte fich biefes Opfers, fcarificirte nach 16 Minuten bie Bunbe, und rieb fie mit einem Aufguß von Aristolochia Gigas, einer afritanischen Bflanze ein. Starb nach 61/2 Stunden. 6) Ein Kaninchen erhielt in ben vorher tahl gerupften Schenkel zwei sehr ftarke Biffe; unmittelbar barauf wurde Chlorwaffer eingegeben, und die Wunde nach Dr. Leng's Anleitung regelrecht ausgeschnitten und mit Chlorwasser ausgewaschen. Starb nach 9 Stunden. 7) Ein Kaninchen erhielt innerlich Aristolochia und wurde nach 10 Minuten, jedoch nur leicht, in ben Ruden gebiffen; bie Bunde wurde scarificirt und mit bemselben Aufguß eingerieben. nach 20 Stunden noch am Leben.

Auf biese Bersuche beschränkte ich mich, ba bei einer Menge unberusener Zuschauer, und ber Haft und Lebhaftigkeit ber Franzosen gar keine Hoffnung war zu einem ruhigen und sichern Bersahren zu gelangen; in ber That konnte ich nur auf ben zweiten und sechsten

Versuch einigermaaßen rechnen, erkannte aber in biesen bie vortrefflichen Wirkungen des Chlor doch wieder, wie sie mir aus Dr. Leng's Berfuchen bekannt waren; ba fich bie Giftwirfung auch biefer Schlange als bas Blut zersebend barftellt, so fann man annehmen, bag bas Chlor bier vollfommen bie Dienste leiften muß wie beim Otternbiß. Dir genügte es bie Aufmerkfamkeit bes Dr. Ruft, welcher leiber seiner Krankheit halber nicht gegenwärtig war, auf biefes Mittel gelenkt zu haben; er erkannte an baß das Chlor alle Beachtung verdiene, und versprach weitere Bersuche anzustellen. Jedenfalls verdient nach obigen Resultaten die Aristolochia Gigas basselbe, und vielleicht auch unsere in Deutschland eingebürgerte A. Sipho. Barillet hatte bas befannte südamerifanische Suaco in seinem Garten, man hatte auch Bersuche bamit angeftellt, es aber nicht erfolgreich gefunden.

Ein frisch erschlagenes Weibchen, welches ich genau gemessen habe, war 6 Fuß lang, ber Leib von der Dicke des Handgelenks eines starken Mannes; Kopf 2 Zoll 8 Linien lang, an der breitesten Stelle 2 Zoll 3 Linien breit und sehr platt, Hals am Ansat des Kopfes nur 8 Linien im Durchmesser; die auffallende dreieckige Form des Kopfes hat der Lanzenschlange den Namen serpent ser de lance gegeben, ihren deutschen Namen rechtsertigt sie durch ihre raschen Bewegungen und ihre schlanke Gestalt; der Schwanz war nur 8 Zoll lang und sehr

Wiftzähne 10 Linien, fie follen aber 1 Boll lang bünn. Farbe bunkelgrau, unten hellgrau, hinter bem Auge ein großer schwarzer Strich, auf bem Ruden große schwarze unregelmäßige Fleden von 1 Boll Durchmeffer, an ber Seite entsprechend fleine schwarzere Tupfen; bie Farben wechseln fehr, eine Barietat ift gelb wie bie Schlangenbaber Natter (mit beren Sabitus und raschen Bewegungen die Lanzenschlange überhaupt große Aehnlichfeit hat); biese sollen besonbers bosartig sein.

Die Lanzenschlange lebt hauptfächlich von Ratten, verschlingt aber auch ganze Suhner; Barillet behauptet fle hatten bei ihm in ber Gefangenschaft Ratten gefreffen, was gegen die Sitte anderer Giftschlangen ware, und schon deßhalb schwer glaublich ist, weil die Ungeheuer gar nicht aussehen, als waren fle über ihre Befangenschaft sehr beruhigt; sowie man sich nur nähert züngeln fie und beißen voll Buth zu. B. fagte auch fie hatten Milch bei ihm gesoffen; es ift befanntlich eine große Controverse ob unfre beutsche Ringelnatter bas thue, erwiesen ist es nicht, wird aber so oft erzählt, daß jedenfalls biefe neue Befräftigung erwähnenswerth ift; es ift überdies hier die allgemeine Sage, baß fie Milch naschen. Die Furcht ber Eingebornen läßt sie 8-10 Fuß weit springen; nach allem was ich gesehen und gehört habe, glaube ich daß fie nicht über bie Salfte ihrer Korperlange weit springt, sie schießt aber bann unglaublich 15 Graf v. Gort, Reife um bie Belt. Il.

schnell zu, wobei sie aber auch oft fehlbeißt. Rach Bersuchen und anatomischen Untersuchungen von Dr. Rufz sind Auge und Nase bei ihr sehr entwickelt, besto unvollsommener das Ohr.

Die Fabeln ber Bewohner von Martinique über die Lanzenschlange sind endlos, und es spiegelt sich darin die abergläubische Angst, des gemeinen Mannes namentslich, vor dieser entsetzlichen Landplage. Ich gebe nur eine kleine Probe, die man mir sehr ernsthaften Gesichtes erzählte: die Lanzenschlange lebt mit allen Thieren des Feldes in Feindschaft, selbst mit der Natter, welche gistlos ist; die Natter wird gebissen, woraus die Lanzenschlange, von Reue ergriffen, in den Wald eilt und bald mit einem Blatt im Munde zurücksehrt, das sie heilend aus die Wunde der Natter legt. Gegen den Schlangensbis gibt es kein besseres Mittel, als Ausschläge von Urin, Schlamm und Citronensaft. Man glaubt man hörte den alten Plinius reden!

Wie benn kein Uebel nicht auch feine gute Seite hat, so auch die Schlangenplage auf Martinique. Die Berwüstungen, welche die Ratten, eine Frucht der europäischen Colonisation, in den Zuderfeldern und überhaupt anrichten, sind auf den meisten westindischen Inseln eine wahre Calamität, hier aber steuert ihnen die Lanzenschlange, deren Hauptnahrung die Ratten sind, in bedeutendem, sehr merklichem Maaße. Dieser

Umstand hat benn auf einen Pflanzer auf Guadaloupe zu bem verrückten und verruchten Einfall gebracht, bort ein Dupend Lanzenschlangen als Rattenvertilger freizulassen. Zum großen Glück haben sie sich nicht eingewöhnt, wie überhaupt in der Beschränfung des Wohnorts dieser Schlangenart etwas sehr Eigenthümliches liegt. Das südamerikanische Festland besitzt in dem Trigonocephalus Lachesis eine nicht minder surchtbare, aber doch lange nicht so verbreitete Giftschlange derselben Gattung; in Guiana heißt dieselbe Bushmaster, und auch dieser Name deutet ihre Schreckensherrschaft über alles Lebenbige in der Nafur an.

Da an Ausstüge in das romantische Innere der zu sieden Zehntel unkultivirten Insel Niemand denkt, so führte auch mich mein Interesse an der Lanzenschlange nicht so weit, mich ihren Bissen in den Wäldern und Bergen auszusehen; auch von Pflanzungen habe ich wenig geseheu, da das gesellige Leben der Colonisten sich nach französischer Art mehr auf die Stadt concentrirt. Der Ertrag der Insel an Zucker, Baumwolle, Cacao und Kasse war sehr debeutend, wird aber jeht, nachdem die Februarrevolution die französischen Colonien ebenfalls mit einer übereilten Emancipation beglückt hat, sich eben so gestaltet haben wie auf den englischen Inseln. Das Zuckerrohr ist die Sorte von Tahiti; der Kassee wurde im Jahr 1727 durch Kürsorge der Regierung aus dem

Orient hieher verpflanzt, indem man einige Baumchen zu Schiff herüber brachte; als auf diesem großer Wassersmangel eingetreten war, ließ der Capitain dennoch mit größter Gewissenhaftigkeit jedem Baumchen täglich dieselbe Ration Wasser reichen, wie jedem ber Mannschaft, und hatte die erfreuliche Genugthuung sie glücklich an ihren Bestimmungsort zu dringen.

Ich gestehe daß auf Martinique mein Eiser für die Schlangen dem für die Erforschung der Negerverhältnisse Eintrag that, so daß ich nichts über dieselben zu berichten weiß; in die Augen fallend ist die Schönheit der fardigen Frauen, welche durch das romanische Blut wieder einen ganz besonderen Typus erhält; auch ihre Tracht, Schleppsgewänder die sie auszuschürzen pflegen, ist sehr malerisch.

Man scheint in ben französischen Colonien bie spanische Eisersucht ber Regierung gegen die Creolen nicht zu kennen, da lettere zu Alemtern gelangen, und auch in dem Comité consultatif, das aus Pflanzern besteht, Einsluß auf die öffentliche Berwaltung üben. Die Charte von 1830 erstreckte ihre Segnungen nicht auf die Bürger der Colonien, so wenig wie die spanische Constitution auf Cuba, auch waren sie nicht in den Kammern repräsentirt, sondern jenes Comité consultatis wählte Deputirte, welche die Colonie dei dem Marineminister vertraten. Nach der Julirevolution wurden die freien Farbigen den Weißen rechtlich gleich erklärt.



Die Crevlen ber frangosischen Colonien, wie bie ber spanischen, unterscheiben sich insofern wesentlich von ben englischen und banischen Colonisten, ale fie ihren Wohnsit als bleibende Heimath betrachten, ihre Kinder da erziehen, und die Früchte ihres Erwerbs da genießen. Es bilbet fich baburch jener Creolencharafter aus, ben wir in Cuba fennen gelernt haben, ber aber jebenfalls bem gefelligen Leben ungleich forberlicher ift, als bas wesentlich auf Gelberwerb und möglichst balbige Rudfehr nach Europa gerichtete Treiben ber Anbern. Man war überaus gastfrei und artig gegen mich, besonders Mr. Dieubonné an ben ich empfohlen war, und ber mich in alle Cirfel einführte; Mr. be Boncis, ber reichfte und angesehenfte Mann von St. Bierre, machte namentlich ein allerliebstes Haus, wo wir fehr viel musicirten. Als Deutscher unter Franzosen ergöpte ich mich nicht wenig an der Bonhommie, aber auch an der Lebhaftigfeit meiner neuen Befannten, und wir wurden fehr gute Freunde; nur wenn ich ihnen gestehen mußte, daß ich trop meiner mancherlei Reisen Paris nie gesehen, wurben fie einigermaaßen irre an mir.

Der Franzose besitt bekanntlich wenig Ausbauer gegenüber widrigen Umständen, und beshalb wird der Schlag, welcher durch die Negeremancipation gegen ihre westindischen Inseln geführt worden ist, noch weit versberblicher wirken als auf den englischen Inseln, wo

Industrie und Unternehmungsgeist, freilich auf den Trümsmern der alten zu Grunde gegangenen Besithtumer, einen erneuten Anlauf versucht haben. Ich erinnere mich eines Franzosen den ich bei Parillet kennen lernte, und dem ich sagte: »Quel deau pays!« das war leider sein Stichswort sur einen langen und hochtragischen Monolog, in dem er die Schattenseiten des westindischen Lebens selbstzguälerisch hervorsuchte, um derentwillen er die Trennung von ma pauvre France bejammerte; zuletzt kam endlich das Entsetzliche an den Tag, das ihn in eine so schwarze Stimmung versetzt: sein Hauswirth, mit dem er einen Verstrag auf Veradreichung eines anständigen Frühstucks für 2Fr. täglich abgeschlossen, hatte sich an diesem Morgen nicht entblösdet ihn mit zwei weichen Eiern für seine 2 Fr. abzuspeisen.

In einem alten Buch fand ich die Lesefrucht, daß im Jahre 1765 eine deutsche Ansiedlung auf Martinique versucht, von der Regierung sehr begünstigt, und berselben auch eine Kirche erbaut wurde; sie erlagen insbeß dem Fieber, und die ganze Ansiedlung ist spurlos verschwunden. Die Todten beklagen sich nicht, das ist ein Trost für unsere modernen Beförderer der Ausswanderung nach Tropenländern.

Im Jahre 1775 waren die Berwüstungen durch die Ameisen so arg, daß die Colonie einen Preis von einer Million Francs auf deren Bertilgung sette; es fam indes Niemand ihn zu verdienen.

Da ich noch manche Infelstation vor mir hatte bevor ich mit ben Colonien Westindiens abschließen fonnte, fo benutte ich nach vierzehntägigem Aufenthalt am 5. Juli Abente bas Dampfichiff Teviot jur Beiterreise nach Suben; bamit entging ich benn auch bem Beginn ber Regenzeit, bie auf Martinique Mitte Juli einfällt und beren Rahe sich bereits burch schwüle Sige anfundigte. St. Pierre nahm fich jum Abschied noch recht romantisch aus, wir paffirten in ber Nacht Santa Lucia, jene anbere Schlangeninfel, und am Morgen lag St. Bincent vor uns, eine icone Bai mit bem Stabtchen Ringston, umfrangt mit fteilen, hohen und gadigen Bergen, eine recht westindische Unsicht; ben seit 1814 rubenden Bulfan faben wir nicht. Un Becuja und ber Juselgruppe ber Grenabinen vorbei, die wir links liegen ließen, brachte uns bas schnelle Schiff schon ben Abend nach bem hafen von St. George auf Grenaba.

Grenaba ober Granaba ift bem Guide book zusfolge die schönste Insel Westindiens, aber selbst wenn ich mich untersange neben dieser Autorität eine eigne Meinung zu haben, möchte ich diesem Urtheil wenigstens nicht widersprechen. Abgesehen von manchem Blick ins Innere, den ich bei längerem Aufenthalt that, übersrascht schon der erste Eindruck des Hasens und des Städtchens: ein steiler Hügel, von einem Fort gefrönt, springt ins Meer vor und bildet eine zweite Bai, der

Drt St. George windet fich um Diefen Sügel herum, und liegt mithin theils nach außen, theils nach ber innern Bai zu, in welche auch die Dampfichiffe einlaufen; fie ift geschloffen, und erinnert fehr an die Rebenbuchten ber freundlichen Bai von St. Thomas. Das Stabtchen felbft ift heiter, gut gebaut, und bietet von allen Bunften schone Aussichten. Man hatte mir ein Wirthshaus, jum Bienenftod, Beehive genannt, empfohlen, wo ich mich bald wohnlich machte, und in bem be= haglichen Gefühl ben heillosen Lanzenschlangen entronnen ju fein, bei benen mir trot aller Luft am Erperimen= tiren boch unheimlich zu Muthe war, fanft einschlum-Aber ich war aus bem Regen in die Traufe gekommen, und bas Schild bes haufes erwies fich als ein wahres Aushängeschild; in ber That war ich hier in einen Bienenstock gerathen, in bem bas Schlafen fich bald als eine Unmöglichkeit erwies; bas Saus, eine alte hölzerne Barrade mit lofen Brettern, Schmut, Staub, Mäuselöchern u. f. w. beherbergte eine wahre Inseftenhölle, in beren brennenber Bein ich mich übler befand als es mir je ergangen. Ich vermeibe es bem üblen Beispiel jenes Autors zu folgen, beffen Sinne auf einer italienischen Reise nur für Flohstiche empfänglich waren, und ber obendrein ben schlechten Beschmad batte, bas beutsche Lesepublifum in ben ganzen Abgrund seiner Leiden bliden zu laffen; der wißbegierige Leser ÷

wird im Jahrgang 1846 bes "Auslands" die mit der gansen Frische schmerzlich aufgeregter Empfindungen geschries bene Originalschilderung jener schredlichen Nacht aufsfinden können.

Um nachften Morgen ging ich ben Capitain Leefe, ben "Superintenbenten" ber westindischen Dampfichifffahrt, welche hier ihre Centralstation hat, aufzusuchen; ich hatte bie Befanntschaft bieses liebenswürdigen Mannes vor Kurzem auf ber Trent gemacht, und freute mich fehr ihn hier besuchen zu können; es konnte nicht fehlen baß ich mich über bie Leiben ber Racht beflagte, als er mich sofort mit ber freundlichen Aufforderung überraschte, meine Wohnung bei ihm zu nehmen, und nicht nur meinen buftern Aussichten auf noch mehr schlaflose Nächte ein Ende machte, sondern auch mir die Hoffnung auf einen wahrhaft angenehmen Aufenthalt eröffnete. Capitain Leefe und ein Bflanger, Mr. van Sorne, ebenfalls ein Bekannter von ber Trent her, machten mir bie Honneurs ber Insel Grenaba in ber liebenswürdigsten Weise und bewogen mich auch weit länger als meine Absicht gewesen, bort zu-verweilen.

Bon Capitain Leefe's bicht am Hafen gelegenen Haus hatte man die einladenbste Aussicht in die nahen Berge, auf die Forts welche den Hafen umgeben, die Landhäufer an den Anhöhen, und in der Ferne auf den Parnassus, einen sehr steilen, fühn geformten Berg.

:

Diese reizende Umgebung lodte benn zu manchen Ausstügen, auf benen Mr. van Horne meist die Freundlichsteit hatte mich zu begleiten.

Das Unangenehmfte bei biesen Ausslügen war bie gerade bestehende Regenzeit; nicht als ob biefelbe nicht hier wie überall von heiteren Stunden unterbrochen gewesen ware, es fehlt aber auf dieser Insel die sonstige Regelmäßigkeit in ben Zeiten bes Tages wo ber Regen beginnt, und während ber wolfenlose Simmel uns fast täglich zu längeren Ritten verleitete, konnten wir sicher fein zur ungelegensten Zeit von einem Blagregen überrascht zu werben; baneben ift ein Plagregen in ben Tropen einem Wolkenbruch bei uns gleich, und man macht fich faum einen Begriff von ben Baffermaffen bie über ben unglücklichen Wanberer ausgeschüttet werben. In einer Woche fiel 1, 66" Regen. Dazwischen ist bie Sonne so stechend, daß ich nicht ohne Besorgniß war mir auf bem übrigens fehr gefunden Grenaba ein Fieber zu holen, von welchem ich jedoch glücklich befreit blieb.

Der Militärstation Richmond Hill, auf einer Höhe oberhalb ber Stadt gelegen, galt einer meiner ersten Ausstüge, wegen ber prächtigen Aussicht und ber üppigen Natur in welche man felbit in nächster Nähe ber Stadt sich versetzt findet. Nicht nur die Schönheit ber Bergformen, welche Grenada mit den andern Inseln gemein hat, sondern namentlich bie außerordentlich reiche

Begetation ist eine große Zierbe der Landschaften um St. George; Alles verräth die Rähe des Festlandes von Südamerika, eine Menge neuer Palmenarten, und große Abwechslung in den Formen der Gewächse. Bemerkens, werth ist das sog. Guinea-Gras, welches alle gerodeten Stellen überzieht und hier wild wächst; seine Farbe ist die des jungen Weizens, und es sticht sehr schön gegen die den Tropen eigenthümliche dunkle saftige Färdung des Laubes ab. In Santa Eruz wird es angebaut, und wie hier zum Pferdefutter benützt; in Martinique würzien hunderte von Lanzenschlangen sich diese Strecken zum willsommenen Ausenschlangen sich diese Strecken zum

Die englische Regierung verlegt mit Borliebe ihre Kasernen auf die gesunderen Anhöhen, und thut überhaupt Alles für ihre europäischen Truppen; so waren auf dem Weg nach Richmond Hill hinauf Schoppen erbaut zum Schutz gegen Regen und Sonne. Dabei mag sie auch wohl berechnen, was ihr ein Refrut die er an Ort und Stelle ist, kostet, und die durchschnittliche Sterdlichkeit von 12 % der Ansömmlinge in Westindien trot aller Kürsorge, ist arg genug und ein verständlicher Wink für Freunde tropischer Auswanderung. Darum hatte man auch begonnen, große Transporte freier Reger herüber zu verschiffen, welche in Regimenter sormirt und von weißen Officieren besehligt wurden.

Der Parnaffus und bas Thal Tempe reigte mich fehr, und ich hatte ersteren gern erstiegen; leiber bilbete im Thal Tempe ber Schmut ein fo überwiegend profaisches Element, baß mein Begafus formlich barin fteden blieb, und fich somit an ben Grenzen seines guten Willens befand. In ahnlicher Beife maren wir genothigt eine Expedition nach dem Krater eines erloschenen Bulfans im Innern auf halbem Wege aufzugeben, weil bie Straßen burch ben Regen grundlos geworben waren. Auf allen diefen Ausflügen ift eine ber auffallenbsten Erscheinungen ber Buftanb ber Pflangungen: nur bie wenigsten find in Betrieb und bieten ben Unblid von mehr ober minder gut bestellten Felbern, während man fast jeben Augenblid auf Anlagen ftogt, welche vollkommen vernachlässigt und ber Zerstörung preisgegeben find; bie fostbarften Siebereien, Mühlen, Bafferleitungen, Borrathshäuser, oft mit großer Gorgfalt maffiv aufgeführt find bem Einfturg nahe, fofern bie feste Bauart ihnen nicht Dauer verleiht, bie Felber find verwilbert, und einige elenbe Regerhutten laffen ben Sinn bes Ganzen errathen: bas waren bie Folgen ber hoch gepriesenen Negeremancipation in ben ersten fieben Jahren! Der burchschnittliche Preis ber Grundstilde in Grenada war 1/10 von dem was sie vor der Emancipation werth waren, ich kann aber Fälle verburgen, wo 200,000 Pfund Sterling zu 10,000 Pfund,

und 50,000 Pfund zu 2500 geschmolzen waren. Produktion ber Pflanzungen welche überhaupt noch im Betrieb waren, war im stetigen Sinken begriffen; eine Pflanzung die ich aus meinem Fenster fah, eine ber schönsten ber Insel, ertrug früher 200 Faß Buder, im Jahre 1844 beren 11; Die meiften Pflanzer ließen wie oben beschrieben ihre Bebaube zerfallen, und zogen einen geringen Bins aus ber Verpachtung ber einzelnen Grundstücke an die Reger; da lebt benn eine Familie von den Früchten von 1-2 Morgen Landes, von der Sand in ben Mund, und läßt fich hochftens angelegen fein fo viel über ben Bebarf ju produciren, baß fie ben Bacht und eben die nöthigsten Rleibungoftude bezahlen Tagelöhner waren bei biefem Zustand ber Dinge gar nicht zu haben, und die wenigen die arbeiten moche ten, jogen jahrlich in ber Arbeitszeit nach Trinibad, wo sie einen halben Dollar ben Tag befamen und frei übergeschifft wurden, benn bie Pflanzer auf biefer Insel bezahlten ben Capitains von vornherein für jeden Kopf 16 Dollars, um nur Arbeitefrafte ju erhalten.

Ich habe mich schon öfters entschieden gegen bie übereilte Emancipation der Reger ausgesprochen, und babei die Reinheit meiner Ansicht am besten zu wahren geglaubt, indem ich das Interesse der Pflanzer gar nicht einmal in Betracht zog; Angesichts solcher Thatsachen aber darf man wohl auch fragen, ob eine Maaßregel

weise und gerecht fein fann, bie mit Ginem Schlage bie Bermögen einer gangen Rlaffe von Staatsangehörigen um neun Zehntel verminbert. Die 20 Millionen Pfund Sterling, welche als Entschäbigung für die Stlavenbefiter ausgesett wurden, haben faum bie Salfte bes baaren Werthes ber Stlaven gebedt, außerbem aber hat man die unglucklichen Pflanzer, ohne ihnen Entichabigung hierfur zu bieten, völlig außer Stanbe gefest aus ihrem Grundbesit fortan einen auch nur einigermaaßen entsprechenden Ertrag zu erzielen, bie üppigften Lanbereien ber Berwilberung preisgegeben, und eine Bevölkerung von Salbwilden geschaffen, unter beren Sanben bie westindischen Colonien balb aufhören werben zur civilifirten Belt zu gablen. Räheres zur moralischen und politischen Burbigung biefer Maagregel, welche im Sinne bes heiligen Erispinus erfolgt ift, bei ber Beschreibung von Guiana, wo die unheilvollen Folgen berselben weit mehr ins Große gehen; gelitten hat aber Grenaba so sehr als nur irgend eine ber westindischen Inseln.

Schon bamals war es sehr bemerklich, wie bie Europäer sich von der dem Untergang geopferten Insel zurückzogen, Andere blieben um auf den Trümmern der alten Besithümer, deren Herren bankerott geworden, solche Unternehmungen zu gründen, wie sie den Orts-verhältnissen und dem Mangel an Händen angemessen waren. So hatte Mr. van Horne die tiefgesunkenen

Bobenpreise benutt, um auf einer Landzunge am füblichen Enbe ber Insel eine ausgebehnte Biehweibe anzulegen; Rindvieh wird wegen Futtermangel auf ben wenigsten westindischen Inseln in genügender Menge geguchtet, und die Einfuhr fübameritanischen Biebe bilbet einen wichtigen Sanbelbartifel; jenes Unternehmen versprach mithin gunstigen Erfolg, er hatte die Landzunge am obern Ende abgezäunt, fo bag Rindvieh und Schafe in fast vollfommener Freiheit weiden tonnten, burch jenen Baun und burch bie See ringeum eingeschloffen. Mehr als biese Spekulation intereffirte mich indeß bie Landschaft, ein Seeufer wie es gewöhnlich nur die Phantaffe malt, mit steilen, oben Felsen; an ben wesgewaschenen Klippen bricht sich die Fluth und spritt in weitem Bogen wieber gurud; alle Begetation beschränft fich hier auf einige feltsam geformte Cactus, einige fugelig von 1 Suß Durchmeffer, andere hohe gestrectte aftlofe Stamme, bis ju 20 Fuß, wieber andere von ber Form und Sohe eines verborrten Baumes mit seinen Sauptaften; die Moven welche hier haufen, vollenden ein Bilb ber Debe und Unbeimlichkeit. Beiter im Innern beginnen bie trefflichen Weiben, und im Sintergrund bas herrliche Gebirgspanorama von Grenaba mit bem hoch emporragenden Parnaffus in ber Mitte.

Die Regerbevölferung von Grenada (es find unter 30,000 Einwohnern nur 600 Weiße) fommt an

Charafter ben Saitiern ziemlich nabe; freilich haben fie nicht bas Gefühl ber ausschließlichen Herrschaft wie jene, und sind gewaltig unterwürfig wenn man fie zu behandeln weiß, besto unverschämter aber wo sie glauben es magen zu burfen; hier wie in ganz englisch Weftindien, wo conftitutionelle Formen hergebracht find, haben bie Neger nicht nur gleiche Rechte mit ben Beißen, fondern fofern fie einen gewiffen Cenfus aufweisen, felbst Bahlrechte, und es fehlt nicht an schlechten Demagogen bie biefer Bevölferung hulbigen, um eine Rolle spielen Dennoch war Capitain Leefe, ber zugleich au fönnen. Friedensrichter war, gewaltig furz angebunden mit diesen Staateburgern, und höchst freigebig mit ber Drohung fie zur Tretmühle zu schicken. Sonft find bie Reger wie überall, trage, biebisch, lugenhaft, aber im Grund Man follte benfen baß jene Regerfolbaten gutmüthig. geneigt seien mit ihren Brübern gemeinschaftliche Sache ju machen, es ift aber umgefehrt, fie ertennen ihre höchste Ehre in bem rothen Rock ben sie angethan has ben, und bliden mit außerster Berachtung auf bie "Reger" herab; »me soldier be, fagen fie, you black nigger!« eine an sich schwer haltbare Distinktion, welche übrigens wie oben erzählt ift auch die nach Liberia zurüchverschifften amerikanischen Neger, freilich im umgefehrten Fall fich angeeignet haben.

Ein anmuthigerer Bewohner ber Infel als biefes

widrige Regervolf mar ein Rolibri, der in unserer Nachbarschaft wohnte und uns durch sein niedliches Wefen lange erfreute. Das Thierchen zog unfere Aufmerkfamkeit zuerft auf fich, ba es eines Morgens fich in unfer Egzimmer verirrt hatte, beffen Fenfter immer offen ftanden; ficher hatte bie Tapete welche Blumen barftellte, bas arme Ding hereingelodt, benn wir belauschten es wie es vor einer ber gemalten Blumen schwebte, gang wie im Freien. Mit vieler Muhe brach ten wir ihn aus bem Zimmer wieber in die Freiheit, benn er schien gang ben Kopf verloren zu haben und flog ängstlich zirvend an ber Dede herum. Nichts ist niedlicher als ein Kolibri, wenn er von Blume zu Blume fliegt, und mit weit ausgebreitetem Schwanz und schnellem Flügelschlag, einem Abendschmetterling ahnlich fich vor benfelben famebend erhalt; biefelbe Weise wendet er an um an Mauern und Gelandern nach Insetten zu fuchen. fo wie benn auch biefe, nicht ber Honigsaft, welchen bie poetische Sage ihm als Nahrung anweist, sein Augenmert in ben Relchen ber Blumen find, in die er feine lange Bunge verfenft. Un einer Schlingpflanze welche bas Dach eines Nebengebäubes umzog, entbedten wir fein Nestchen, welches innen die Größe einer halben Wallnußschale hatte, und aus roher Baumwolle und Haaren sehr fünstlich geformt war; ba die Jungen ausgeflogen waren, und ber Kolibri bas Reft 16 Braf v. Gors, Reife um bie Belt. II.

F. \$

nicht wieder gebraucht, nahm ich es zum Andenken herunter.

Eine Merkwürdigkeit Grenada's ift noch die übersgroße Menge Ziegen, von benen selbst die Straßen der Stadt wimmeln, so daß der Gouverneur sich des wogen sand sie für vogelfrei zu erklären. Jeder darf sie todtschlagen, muß sie aber zwei Stunden liegen lassen, damit der rechtmäßige Eigenthümer sie abholen kann, nachher darf der Andere sie für sich nehmen. Da jedoch durch jene Clausel der Bortheil eines solchen Todtschlags sehr beschränkt ist, so vergreift sich nicht leicht Einer an den hübschen und graziösen Thieren. Auf einer kleinen Insel in der Nähe sind die Ziegen förmlich wild, und eine Zagdpartie dahin gehörte zu den Unternehmungen, die leider das Regenwetter mir verdarb.

Bom Regen hatte ich in Grenada genug, und da Reisende aus Trinidad, wohin ich zunächst zu gehen beabsichtigte, mir sagten daß dort die Regenzeit eben auf ihrer Höhe sei, so entsagte ich dem Besuch dieser höchst interessanten Insel, und entschloß mich auf die weitere Rachricht hin, daß dieselbe in Guiana soeben vorüber sei, sofort die Reise dorthin anzutreten; Grenada als Haupt-Anotenpunkt der Dampsschiffsahrt bot mir dazu baldige Gelegenheit, und am 22. Juli Nachmittags war ich an Bord des Dampsschiffs Rein deer, Capitain May, wiesberzur See, zunächst mit dem Bestimmungsort Barbadoes.

Capitain May war ein alter Befannter, ber mich aufe Freundlichste begrüßte; fein Schiff, ursprünglich für bie Fahrt zwischen zwei englischen Safen gebaut, war flein, nur 600 Tonnen, aber bei 300 Pferbefraft fehr schnell, und seine Bestimmung war die Berbindung awiichen Weftindien und Buiana ju unterhalten, beiläufig gesagt eine sonderbare Bestimmung für ein "Rennthier," fich so in die Nähe des Aequators versett zu finden. Wir hatten nun eine Fahrt vor une, von Grenada nach Barbaboes, die in ber gangen feefahrenden Welt berüchtigt ift, gerabe gegen Wind und Strömung, fo baß man auch nicht Ein Segel gebrauchen fann, bas bem Schiff ftetige Haltung gabe; außerbem hatte bie Reinbeer, wie oft schnelle Segler, die Berühmtheit die bemahrteften Seeleute frant zu machen, ihr früheice Capitain war es auf. jeder Reise, und einem ber Officiere ber bie Welt umjegelt hatte, ging es nicht beffer. gefürchtet ift biefe Tour, bag Capitain Leefe, ein Seemann von Beruf, sich vorgesetzt hatte, wenn er bas nachfte Mal nach Barbaboes gehe eine Fregatte abzuwarten, obgleich biefe 14 Tage ftatt 28 Stunden zu brauchen pflegt, um gegen Wind und Wellen freuzend ben Weg zurückzulegen. Wenn ich mich seit meiner erften Seefrantheit fehr tapfer gehalten hatte, fo entfant mir boch bei all biesen Erzählungen ber Muth, und es war alsbalb aus mit mir, als bas Schiff, auf bie hohe See gelangt, in jene heillose Bewegung verfiel bie ber Englander pitching nennt, b. h. es fuhr mit bem Vorbertheil in die Wellen hinein als wollte es auf ben Grund tauchen, mahrend die nachfte Belle es wieder eben so gewaltsam in die Sohe schleuberte, wie ein Pferd bas fich baumt. Dabei regnete es, bas Schiff war überfüllt, und ich froch fläglichen Muthes so balb als möglich zu Bett. Der nachfte Morgen brachte befferes Wetter, aber besto mehr Wind; ich wickelte mich in meinen Mantel und legte mich aufs Ded, was immer noch bas Beste ift, und verwünschte in wahrem Seefrantheitshumor Nordamerifa, Subamerifa, meine Reise, die Reindeer und ben ber fie gebaut hatte. Bahrend ich folche anmuthige Bilber an meiner Seele vorübergleiten ließ, ging bie Zeit bin, und als ich gegen Mittag Kraft fant mich ein wenig aufzurichten, sah ich zu meiner unaussprechlichen Freude bas Deck mit einer Anzahl Wefen ober vielmehr Unwefen bebeckt, welche eben so elend wie ich regungslos ba lagen, wie eine Beerbe Robben am Stranbe. Wir blieben auch alle liegen, bis wir Abends um 7 in ben Safen von Bridgetown einliefen. Bon bort an bis nach Alexanbria, mas eine schone Strede Weges ift, ich weiß nicht wie viel taufend Meilen, bin ich nicht wieder feefrant geworben, bis jene armfelige Pfüte bie bas mittellanbische Meer genannt wird mich zu meiner Beschämung

belehrt hat, daß ber Sterbliche nie glauben foll über bie Seefrankheit erhaben ju fein.

Wir hatten Alle seit 28 Stunden nichts gegeffen, und eilten beghalb ans Land zu kommen. Die Racht war wunderschon, ber Himmel flar, und die See leuchtete stärker als ich es bis jest gesehen; bas Steuerruber bes Boots hinterließ einen leuchtenben Streif, ebenfo bie Ruber, und selbst mit ber Sand fonnte man, wenn ich mich so ausbrücken barf, Feuer schlagen. langten balb ans Land, schlugen uns burch ein halb bunbert zubringliche und unverschämte Reger burch, die gehofft hatten Bepack jum Tragen ju finben, und eilten nach bem Wirthshaus, welches nachst jenem in St. Thomas bas befte Weftindiens fein mag. Sier erholten wir uns ein wenig, und obgleich taumelnd wie Betruntene in dem Gefühl als ob die Stube wie ein Schiff auf und nieber tange, fielen wir über bie bargebotenen Speisen her wie hungrige Seeungeheuer. Es war bas Erstemal auf meiner Reise, bag ich unmittelbar aus bem Elend ber Seefrankheit ans Land fam: es ift eine sonderbare Empfindung, die Krankheit weicht sowie man festen Boben fühlt, aber man ist gang verwirrt und taumelig. Die Nacht brachten wir Alle wieder an Bord zu, ben nächsten Morgen aber benutte ich zu einem längeren Ausflug am ganbe, ba bie Baffagiere bis zum Abend Urlaub hatten.

Bridgetown, bie Sauptstadt ber Infel, ift ein großer Ort von mehr als 20,000 Einwohnern, und bie größte und zugleich blühenbste Stadt in Britisch= Westindien; es residirt bort der Gouverneur und ein Bischof ber anglikanischen Kirche. Die Lage ift schon, ohne romantisch zu fein, an einer langgestreckten Bai hin; die Bauart ift leiblich, fast alle Saufer haben fleine eiserne Balkone mit Dächern gegen die Sonne, die Strafen find hubsch, und einige Laben haben ein gutes Aussehen. Gegen bas Ende ber Stabt liegen bie fleinen Negerhäuser, gewöhnlich eine Thur und zwei Fenster breit, einstödig und gang von Holz. Ein großer Theil ber Stadt war vor faum einem halben Jahre abgebrannt, und noch nicht wieder hergestellt. In der nachften Umgebung sind auf einer Anhöhe große luftige Rafernen um einen ungeheuren Rafenplat herum aufgeführt. Bemerfenswerth ift auch ber Biftualienmarft, ein Viered von bebedten Gallerien unter benen bie Berkaufer figen, in ber Mitte eine prachtvolle Allee bie feinen Sonnenstrahl burchläßt; natürlich ift ein tropischer Markt mit seinen Früchten, und besonders ben feltsamen, oft schön gefärbten Fischen immer interessant.

Die Insel selbst ist flach, eine Fahrt von ein paar Stunden im Innern zeigte mir überall herrlichen Andau und malerische Ansichten durch den Reichthum an Palsmen, die jede Wohnung umgeben. Barbadoes hat bei

einer Länge von 5, und Breite von 3 beutschen Meilen bie ansehnliche Bevölkerung von 120,000 Seelen, und ber Uebersluß an Arbeitskräften ist daher so groß, daß die Emancipation keinen entscheidenden Einfluß auf die Kultur gehabt hat: ber Grundbesitz ift in den Händen der Pflanzer geblieben, und die Neger mussen arbeiten wenn sie leben wollen, haben auch kein unbedautes Land wo sie sich niederlassen könnten.

Barbaboes befindet sich sonach in einer abnorm gludlichen Lage, welche es nur mit Untiqua theilen foll, das feine Rettung jedoch hauptsächlich einigen ener= gischen Maaßregeln ber Lokalgesetzgebung bankt. im Jahre 1834 die Freiheit erklärt, und nur noch die vierjährige fog. Lehrzeit vorbehalten wurde, fah man auf Antiqua die Ruplosigfeit biefer Art von Uebergang ein, vielmehr gab man die Neger fofort gang frei, benutte aber die gute Meinung, welche man fich baburch im Colonial-Ministerium gemacht hatte, um außerft ftrenge Maaßregeln gegen Bagabonbage und Auswandes rung ber Reger burchzuseten, burch welche lettere gezwungen wurden zu bleiben und zu arbeiten; insbesonbere wurde die Verleitung jur Auswanderung verpont, und ein paar Agenten aus Demerara und Trinidab, welche zwei Colonien befonders fraftige Unstrengungen machten fich Arbeiter zu verschaffen, zur wirksamen Warnung in ber That gefangen gefett.



Um Abend bes 24. waren wir wieber unter Segel, und erreichten bei gunftigem Winde und ruhiger Gee am nachsten Mittag Tobago; es ift ein langer Gebirgeruden, ber am Subenbe in eine Sanbbant verläuft, und notorisch eine elende Infel. Wir liefen bei Cours land Bay an ber Westfufte an, und ich machte mir bas Vergnügen im Boot bes Dampfichiffs mit ans Land zu gehen, damit ich fagen konnte ich sei auf Tobago gewesen, jener ruhmvollen Insel bie bem Tabak ben namen gegeben bat. Mein Unternehmen enbigte in einem Aufenthalt von fünf Minuten, mabrent beffen ich mich beinahe vergiftet hatte: es wachst bicht am Ufer ein Baum, Mangrove genannt, ber fo giftig ift bag bie bloße Berührung ber Blatter Blasen und große Schmerzen hervorbringt; Leute bie mahrend bes Regens unter folche Baume flüchteten, find burch bas von ben Blättern rinnende Waffer jammerlich verbrannt worden. Gine gute Seele von Paffagier ber hier bie Reindeer verließ, rettete mich von dieser Fatalität. In ber Bai bemerkte ich Pelikane, fo groß wie eine Gans, bie unbefümmert um unser Boot im Waffer lagen, gelegentlich aufflatterten und bann mit einer eigenen Manier wie die Klöge wieder ins Meer plumpten, daß das Waffer weit herumspritte.

Das war benn auf ber Fahrt nach Sübamerifa bie lette ber langen Reihe westindischer Inseln, welche

ich mit allzugroßem Zeitauswand nun schon seit bem Anfang bes Jahres burchreifte; felbst bei bem Interesse welches die Sflavenfrage in ihrer Entwicklung in ben einzelnen Colonien für mich hatte, bereute ich boch schon längst bie viele Zeit und auch bie ansehnlichen Rosten an eine Ländergruppe gewendet zu haben, die ben Durft bes norbischen Reisenben nach tropischer Herrlichkeit und ethnographischem Interesse nur fehr unvollfommen befrie-So schon die Natur in Westindien ift, so ift fie boch auf Inseln immer beschränft in ihrer Entwicklung und ber Reichhaltigkeit ihrer Formen, und sie steht hinter bem üppigen Subamerifa, wie ich später gewahrte, weit jurud. Bas bas Bolfeleben betrifft, fo ift von ber eisernen Herrschaft auf ben Plantagen Cuba's bis zu bem verwilberten Saiti hinab nirgends ein ansprechenber Zustand, und bie Unterbrückung bes armen Stlaven ift so unerfreulich als die Unterbruckung ber Civilifation burch ben befreiten Neger. Die Gesellschaft in Colonien die jum großen Theil burch die eigene Regierung bem Untergang geopfert find, zeigt nirgends bie Behaglichkeit welche auch bem Gaft sich mittheilen fonnte, und an vielen Orten ift die Gesellschaft burch eine Zahl Leute ersett, die um bes leidigen Erwerbs willen in freiwilliger Verbannung ba leben, und ihrem Aufenthalt stets fremt bleiben. Ueberhaupt muß man in einer Colonie ber Natur ber Sache nach nichts

Underes fuchen, als einen Abklatich ber europäischen Formen und Einrichtungen; wenn nun gar biefelben wie in Bestindien zu bem Ende ihrer Entwicklung gefommen find, und obendrein zu einem fläglichen Ende, fo wird ber Befucher fich nur zu oft unbefriedigt finden, und barum möchte ich dem Reiselustigen die westindischen Colonien nicht Der Colonialcharafter übrigens ift mehr empfehlen. oder weniger in ganz Amerika vorherrschend, überall trifft der Reisende ber nach Fremdartigem und Abenteuerlichem strebt auf gabme europäische Formen, von Staatsgesegen bis herab zu bem englischen Baumwollenzeug und ber Taffe von Favence, und erft auf chinesi= schem ober indischem Boben gelangt man zu bem Gefühl, baß man allem Europäischen wirklich entronnen, und in bie erfrischende Atmosphäre burchaus fremder Umgebun-Richt ohne Besorgniß ben Leser zu gen gelangt ift. ermuden, habe ich ihn baher die lange Inselreihe Westindiens herunter geleitet, allerdings mit der hoffnung ihm aus Guiana und bem spanischen Subamerita frifchere Bilber vorführen zu fonnen.

Da wir die Seefrankheit längst überstanden hatten, und die See trot des widrigen Windes und der Strömung (welche an der südamerikanischen Küste die Gesschwindigkeit von drei englischen Meilen die Stunde von S.D. nach N.W. hat) sehr ruhig war, so hatten wir eine angenehme Reise, nur durch einen Moment unter-

brochen ber und Alle ein wenig aus bem Gleichgewicht brachte: bies war ein plöglicher Windftoß am Abend bes 26., ein Squall, wie ber englische Seemann es nennt, begleitet von einem heftigen Regenguß. 3ch faß gerade beim Schachspiel in ber Kajute, im Begriff an Dr. Rowland, einen gewaltigen Schüler Stanton's eine Partie zu verlieren, ale bie Schachfiguren, bie Stuble, bie Baffagiere, furz Alles was nicht nietund nagelfest war, eine unfreiwillige Wanderung nach ber Steuerbordseite bes Schiffs antraten, ohne weitere Folgen jedoch, als bag wir und mit Lachen aus ber Berwirrung in die wir gestürzt worden, wieder hervorarbeiteten; in einer halben Stunde war Alles vorüber, und nur die See blieb etwas aufgeregt. Die Officiere und Baffagiere waren alle fehr umgangliche Leute, nur unfere Damen, von benen zwei wirklich schon waren, lagen fortwährend kläglich barnieber, und als die armen Geschöpfe bas Schiff verließen, konnte man bie Spuren überftandenen unsäglichen Wehs auf ihren Gesichtern nur zu beutlich lefen. Wie manche Schönheit habe ich frisch und roth aufs Schiff, und blag und abgezehrt wieder herunter gehen sehen! Ueberhaupt moge ber welcher ein weibliches Wefen nur im Nimbus ihrer Reize zu erbliden wunscht, eine Seereise mit ihr meiben; eine feefrante Dame ift ein jammervolles Wefen, und wenn fie auch felbst in biefer Lage unsere Ritterbienfte forbert,

so find es eben nur Hospitaliterbienste, die einen höheren Grad von Selbstverläugnung erheischen als den meisten Menschen gegeben ist.

Es war für mich wahrlich fein geringes Vergnügen, täglich die Spuren zu bemerken daß wir weiter süblich famen; der Polarstern sank immer mehr am nördlichen Horizont, während die prachtvollen Sternbilder des Scorpions, des Centauren und des südlichen Kreuzes immer höher und glänzender erschienen. Als wir uns der Karte nach am 26. Mittags vor der Mündung des Orinocco befanden, empfand ich so recht die Freude am Erotischen, ein abenteuerliches Gefühl welches sich schwer analysiren läßt; Südamerika mit seinen Riesenströmen ist denn doch ein ganz anderes Reiseziel als jene westindischen Inseln.

Am 27., einem Sonntag, hatten wir Gottesbienst an Bord, welchen ein Geistlicher ber als Passagier mit uns gesommen war, versah. Es war ein herrlicher Morgen, die Feierlichseit mit der die Seeleute sich auf dem Verdeck ausstellten, das Geläute welches so gut es ging mit der Schiffsglocke bewerkstelligt wurde, Alles machte einen Eindruck wie man ihn schwerlich auf dem Lande nachempsinden wird: ein solcher Gottesdienst ist vollsommen ungestört, das Schiff wird zur Kirche, und Alles was um uns herum Leben hat, ist in dem Ausgenblick dem Ueberirdischen zugewandt, gewiß ein sehr

erhebendes Gefühl. Gewöhnlich pfleat bei schönem Wetter ber Gottesbienft auf Ded gehalten zu werben, und bie große Winde auf bem Quarterbeck wird mit ber Rationalflagge bebeckt, welche als höchfter Ehrenschmuck auch bas Leichentuch bes jur See Verftorbenen, ober felbst bes Matrosen im Safen bilbet. 3ch hoffte baß ber Gottesbienft im Berlefen eines Baffus aus ber Bibel, und vielleicht einer furgen, fraftigen Bredigt beftehen wurde; ber Beiftliche besaß indeß nicht Takt genug einzusehen, bag er sich nach Ort und Stimmung richten muffe, sonbern führte une burch ben gangen ermubenben Ritus ber englischen Kirche und gab jum Schluß eine breite, matte Predigt, die er fehr weitschweifig anfing und furz abschneiben mußte, da mehrere Leute bavongingen, und bie Geduld von uns Uebrigen ebenfalls beinahe erschöpft war.

So wenig wie der Englander überhaupt, ist die herrschende Kirche von England gemacht, auf den ersten Eindruck Freunde zu erwerben, und wenn auch letztere durch die fromme Anhänglichkeit ihrer Glieder sich als ein Institut von trefflichen Eigenschaften bewährt, so enthält sie doch vieles was nur durch Gewöhnung von Iugend auf ansprechen kann, und keinen Falls nachsahmenswerth ist. Ich berühre nur kurz die bedenkliche Entwicklung welche das papistische Element in ihr durch den Pusepismus gewonnen hat, die mit dem evangelischen

Beift wenig verträgliche Einsetzung von Rirchenfürften mit weltlichem Glanz, und die grelle Ungleichheit in ber Lage ihrer Beiftlichen; vielmehr werfen wir einen Blick auf ihren Gottesbienst, ber bei ber anerkannten Nothwendigkeit einer Reform in bem unfrigen belehrend Der sonntägliche Ritus beginnt mit ber Berlefung bes Sunbenbekenntniffes, bann folgt bas Crebo, welches später noch einmal wieberholt wirb, die zehn Gebote, ein Abschnitt aus bem alten Testament, ein Abschnitt aus ben Evangelien, die Epistel bes Sonntags, bas Evangelium bes Sonntags. Diese Stude werben unterbrochen burch Gebete, theils folche bie aus Bibelftellen wirklich fehr schon zusammengefügt find, bann ein Bebet für bie Königin u. f. w., bas Baterunser welches mahrend bes gangen Bottesbienftes fünfmal wieberholt wirb, und zwischen alle biesem wird mehreremale gesungen, versificirte Psalmen welche das einzige Gesangbuch bilben und eine eintonige weinerliche Melobie haben. Rachdem biefer Ritus theils vom Bult unter ber Kangel, theils vom Altar, theils mit Responsorien, theils stehend, theils knieend, theils sigend vollendet ift, besteigt ber Beiftliche, nachdem er zuvor bas weiße Gewand mit dem schwar= zen vertauscht hat, die Kanzel, und ändert nun auch den zerknirschten Ton mit welchem jene Gebete vorgetragen wurden, denn die Predigt wird in dem bundigen Ton einer Abhandlung, in ber That mit mehr Geschmack



Man hat bei une, feitbem bie Richtigkeit bes Rationalismus mehr und mehr durchschaut worden ift, einsehen gelernt daß die Predigt nicht die Sauptsache in der Kirche ift, und daß es nicht nur eine Unmög= lichkeit ift jeber Bemeinbe einen anregenben Kanzelrebner ju geben, sonbern auch bie Schwierigfeit felbst für ben beften Rebner befteht, die Empfänglichkeit ber Mehrzahl ber Gemeinbeglieber burch ben jeweiligen Bortrag ju gewinnen. Bielmehr will man einen wirklichen Got= tes bienft, und will jedem Einzelnen in biefem Unlag geben fich zur Unbacht, zu frommen Gefühlen und Betrachtungen zu erheben, welche nach ber Stimmung bes Einzelnen eine fehr verschiebene Richtung nehmen fann. Ohne daß man in den sinnlichen Brunf der katholischen Kirche zu verfallen nöthig hat, bietet sich solche Unregung felbst in ber Burbe und harmonie bes Gebäudes, in der Anwendung von Musik, in unsern herrlichen Kirchenliebern und Choralmelobieen, die ein reinerer Beschmack eben so wie unsere Rirchen selbst, wieder zu



₹.

restauriren begonnen hat; ferner in einer Anordnung ber Liturgie, die trot ber Befanntheit ber einzelnen Stude burch beren erhabene Einfachheit zur Anbacht ftimmt. Berade aber in letterer Beziehung soll bie englische Kirche uns ein Beispiel sein wie man es nicht machen foll, benn ihre Kormen sind ermüdend und ertöbtend, so daß ber Deutsche sich nie mit ihnen befreundet, und beim Engländer eben die angewöhnte Achtung vor jeder firchlichen Satung baju gehört, um ihn ju einem regelmäßigen Rirchenbesuch zu vermögen. Das große Uebel ift bie ungeordnete Aneinanderreihung einer Menge heterogener Stoffe, wie ich fie vorher aufgezählt habe, gefteigert obenbrein burch bie Wieberholung beffelben Studes während eines Gottesbienftes; wenngleich eine folche Busammensetzung ber Liturgie aus mancherlei Studen bei einem Gottesbienst ber nicht ungebührlich furz ift, unvermeiblich bleibt, so finden wir doch in der deutschen Kirche in ben prächtigen fernigen Liebern eine Unterbredung, und die Freudigkeit mit welcher fast jede tüchtige Gemeinde ein folches Lied anstimmt ift ein Genuß und eine Erfrischung, von ber ber Englander, wenn er seine Hymnen mit weinerlicher Stimme fummt, feine Ahnung Nachahmenswerth find die Responsorien, auf bem vortrefflichen Grundgebanken beruhend, bag ber Einzelne fich nicht schämen foll thatigen Antheil am Gottesbienft zu nehmen, nur daß ste in ber englischen Liturgie

abermale in Eintonigfeit ausarten. Gehr löblich ift ebenfalls bie Berlefung ber gehn Gebote und bes Crebo; letteres ift in ber preußischen Kirche recipirt, beren Mufter überhaupt für Subbentschland recht fehr viel Nachahmenswerthes bietet. Sinfichtlich ber Predigt fönnten wir bei ben Engländern lernen uns bas unleibliche Pathos abzugewöhnen,\* welches als etwas Unwahres nicht auf die Kanzel, faum auf's Theater gehört; auch bie fchriftgemäße Auseinanberfetung eines Dogma's ober bie homiletische Erklärung bes Textes hat das Gute, daß fie für jeden Buhörer etwas Ersprießliches hat, und neben ber Beforberung ber Erfenntniß recht wohl auch erbauen fann, während die funftgerechten Abhandlungen unferer Schönredner bas Berg eben fo falt laffen, als fie bie Anerkennung bes Berftanbes vielleicht forbern ..

Der Lefer verzeihe mir diese Abschweifung, welche, so fremdartig sie auch hier an der Mündung des Orisnocco sich ausnehmen mag, doch einen Gegenstand betrifft der den Deutschen unter Engländern nahe zu berühren pflegt, und somit nicht außer dem Bereich der Beschreibung meines Lebens bei ihnen liegt.

Bald nach Mittag an jenem Sonntage zeigte sich

<sup>\*</sup> Ein katholischer Freund bezeichnete mir bieses Pathos unserer Geistlichen als etwas was ihm besonbers an unserem Gottesbienst mißfalle, und ich konnte ihm nicht Unrecht geben.

٠: ;

bas Leuchtschiff welches vor ber Mündung des Dem erarastusses liegt; das Wasser, welches schon den ganzen
Tag über eine schmutzig grüne Farbe gezeigt hatte, verrieth immer mehr die Rähe des Landes und der großen
Ströme, welche sich an dieser Küste ins Meer ergießen.
Zu meiner unendlichen Freude begrüßten wir nun auch
entsernte Baumspitzen, bald nachher die stache Küste
von Guiana, und die aromatische Landlust, immer ein
hoher Genuß nach jeder Seereise, wehte uns entgegen.
Um 4 Uhr passirten wir das Leuchtschiff, eine Stunde
später lagen wir in dem schönen, mit einer Menge stattlicher Schisse gefüllten Hafen vor Anker, und kurze Zeit
baraus betrat mein Fuß das Festland von Süd amerika.

## Sechster Abschnitt.

Britisch = Guiana - Demerara - Neger = Emancipation.

Beorgetown ober Stabroef, Demerara ober Demerary in Britisch-Guiana, Gunana ober Guanana, find bie verschiedenen Les- und Schreibarten einer Colonie, von der ich hier furz bemerke, baß bie Rieberlaffungen Demerara, Effequebo und Berbice von ben Hollandern angelegt, seit 1803 burch Eroberung und feit 1814 burch Bertrag in ben Sanben ber Englander, gegenwärtig die vereinigte Colonie Britisch=Guiana unter Einem Gouverneur bilben, ber seinen Sit in Georgetown hat. Es ift ein Landstrich von 160 engl. Meilen gange an ber Rufte, nach Brafilien und Benezuela im Innern ohne feste Grenze, ba bie Unsprüche ber verschiebenen Staaten zwar variiren, aber bei bem Mangel europäischer Unstehlungen in bem von Indianern bewohnten Landstriche zu feinem Conflicte führen; ber Ruftenftrich ift eine große Flache, an ber

- (\*) - (\*) è

Mündung mehrerer gewaltiger Ströme aufgeschwemmt, unter benen der Effe quebo der größte ist; der Correntin macht die Grenze nach Surinam, der Moroso in Nordwesten nach Benezuela. Die Einwohnerzahl der Colonie beträgt 98,000. Die Hauptstadt liegt unter 60 50' N. B. und 580 westlich von Greenwich, und ist mithin nicht nur der südlichste, sondern auch der östlichste Bunkt Amerika's, den ich bis dahin berührt hatte.

Die Stadt liegt am rechten Ufer bes nach Rorben fich ins Meer ergießenben Demerarafluffes, und taum 2 engl. Meilen von beffen Munbung entfernt, er ift brei Viertelstunden breit, seine Ufer flach und bewalbet; schon vom Waffer her ift bas Aussehen sehr freundlich und burch Balmen und anbere malerische Baumformen gehoben, gang allerliebst aber ift ber lanbeinwarts gelegene Theil, so daß ich Georgetown nachst Batavia bas Ibeal einer tropischen Safenstadt nennen möchte; beibe Städte haben bes hollandischen Ursprungs halber bas gemein, baß sie von Kanalen burchzogen sind. Einem Reisenden ber bas tropische Amerika besuchen will, mochte ich geradezu anempfehlen in Georgetown zuerst zu landen, nicht nur daß er in Guiana überhaupt die höchste Entwicklung ber Natur antrifft, sonbern ber erfte Blid wird ihm jenen Borzug bes tropischen Lebens verfinnlichen, welches von einem Sause nichts mehr verlangt als Bedachung, und jebe menschliche

11.

• •

Wohnung mit einem Paradiese umgibt: die leichten bolgernen mit Gallerien versehenen und freundlich bemalten Baufer haben jedes einen Garten um fich, und find mit Gebüsch und Schlingpflanzen oft so umwachsen bag man wenig von ihnen fieht; auch bie Strafen find weit, burchschneiben sich regelmäßig und lassen ben erquickenben Seewind frei einziehen; bie Bauart schütt felbft in ber Mittagezeit gegen bie Site, und jebe Wohnung gemährt bie Unnehmlichfeit bes ungeftorten ganblebens. Beschäftstheil ber Stadt ift Alles enger beisammen. In bem aufgeschwemmten Uferlande find Steine gar nicht ju haben, und bie als Ballaft eingeführten Badfteine viel zu toftspielig, fo baß fast alle Bebaube gang von Solz find und auch bie Banbe nur aus aufgenagelten Brettern befteben. Einige wenige maffivere Bebaube, wie das fog. Public Building, den Behörden ein= geräumt, haben bei bem Mangel an Material und ber Grundlofigfeit bes Bobens große Koften verurfacht. Defto naiver verfährt man bei ben anderen Bauten: als man jungft eine Rirche, und zwar an ber Stelle einer alten hölzernen Rapelle bauen wollte, hob man lettere auf und feste fie neben ihren alten Blat, um fie während bes Baues noch zu benüten, bemnächst aber an eine Gemeinbe auf bem Lanbe zu verfaufen. Biele Baufer, namentlich bie geringeren, haben gar fein Erbgeschoß, sonbern fteben auf Bacftein- ober gar

Section .

Holzpfeilern in ber Luft. Ein Glud baß bie Colonie weber bie Orfane Westindiens, noch bei ihrem Marschoben ftarke Erschütterung burch die übrigens häufigen Erdbeben kennt, sonst wurden solche Häufer nicht lange stehen.

Daß man an einem Ort lebe wo jebe Art von naturhiftorischer Herrlichfeit sich bem Reisenben barbietet, befunden ichon einige Alltäglichfeiten felbft in ben Strafen ber Stabt, vor allem die Dofenfrosche, welche bie Ranale bevölfern und jeden Abend ein lautes Concert anheben: fie haben einen Ton ber ungefahr bem Rlang einer biden, schlaffgespannten Saite gleichtommt, aber fehr laut und wohl 10 Secunden anhaltend; im Chor ift bas Gebrumm ununterbrochen, und bie erften Rachte wurden fie mir wirklich jur Plage. Raum find diese nächtlichen Ruhestörer verstummt, so beginnt mit bem ersten Sahnenschrei die Frage, zwar aus Bogelmunde aber täuschend nachgeahmt: »Qu'est-ce qu'il dit?« bas ift ein munterer, broffelartiger Bogel, ber fich häufig in ber Rahe ber Saufer halt, und biefen absonderlichen Ruf ben gangen Tag über ertonen läßt, zur großen Beluftigung bes Fremben, besonders in ber erften Zeit. Neben biefen Naturmerkwürdigkeiten muß man leiber auch in der Naturgeschichte der Musquitos neue Erfahrungen machen; ber Marschboben und die Kanale in benen ihre Larven hausen, \* beförbern ihre Vermehrung

<sup>\*</sup> Wiewohl bie Seeluft ben Musquitos feinblich ift, habe ich

in arger Weise, und ber Reichthum ber Natur zeigt fich felbst in neuen Arten, von beren einer bie Belehrten fcbreiben baß fie einen funffachen Ruffel habe; ber Stich einiger hinterläßt tagelange Geschwulft. Un vielen Orten in ber Nieberung fann man Abends im eigenen Sause nicht aushalten, ohne burch ben Rauch von verbranntem Gebusch bie Musquitos vertrieben zu haben; ein Wanberomann ber vom Markte heimkehrte, wo er fich einen eisernen Topf gefauft hatte, gerieth in folche Schwarme bieser Dualgeister, daß er in der Berzweiflung den Topf über ben Ropf ftulpte und ihn auf bie Befahr hin zu erfticken, mit einem Tuch hermetisch befestigte; babei stechen sie zwar nicht burch eiserne Töpfe, aber burch ziemlich bide Rleider, und wenn man sich etwa bis auf bie Nasenspipe vermummt, so wird eben diese so arg heimgesucht, daß sie hoch aufschwillt. So wie in ber gangen heißen Welt ift es unmöglich anders als unter einem Musquitones zu schlafen, und bas feinbliche · Summen ber blutgierigen Ungeheuer, felbst außerhalb bes Borhangs genügt ichon jeben Schlaf zu ftoren. Auch bas erotische Vergnügen begegnete mir von einem Scorpion, von benen unfer altes Saus wimmelte, geftochen

sie boch einigemal selbst auf hober See beobachtet; die befrembende Erscheinung wurde mir erklärlich, als ich in unsern Wassersässern bie kleinen beweglichen Larven entbeckte, welche seiner Zeit sich in das gestügelte Inselt verwandeln.

zu werben. Ich war im Begriff zu Bette zu gehen, als das Unthier, auf das ich getreten sein mochte, mich an der Außenseite des Fußes verwundete; der Schmerz war nicht stärker als von einem Wespenstich, aber anhaltend, so daß er mich am Schlasen hinderte, die Geschwulst war, da an jener Stelle der Knochen nahe ist, unerheblich. Ich wollte nun wenigstens einige Scorpione an diesem Orte reicher Ernte sammeln; als ich meine Hausleute darum anging hatten sie in wenigen Minuten deren ein halb Oußend beisammen, hauptsächlich aus einer alten Bücherkiste, die bei dem geringen literarischen Eiser der Colonie vergessen da stand. Der Scorpion sticht nur drei oder viermal hinter einander und erschöpft seinen Gistvorrath schnell; auch ist er nicht sehr gefürchtet.

Demerara theilt mit Batavia ben üblen Ruf, bas Grab ber Europäer zu sein, jedoch beibe unschuldig. Borausgesetzt baß man sich des unsinnigen Bornehmens enthält Weiße als Felbarbeiter bort anzussiedeln, ist insbesondere Georgetown ein gefünderer Ort als die meisten westindischen Städte; statistische Ausweise zeigen daß die Sterblichkeit geringer ist als in vielen Theilen Englands, wobei freilich die treffliche Gesundheit der Neger den Berlust der europäischen Bevölkerung becken muß, und man ist auch hier nicht so ängstlich wie in Westindien, wo ich sast ein Vierteljahr lang keinen Tropfen pures Wasser getrunken habe, weil man

mir alles Ernftes fagte es fei Bift. Ungefünder ift ber Theil ber Stadt, wo bie Nahe bes am Ufer ftagnirenben halb salzigen Fluswaffers für schablich gilt. Das gelbe Fieber, welches fast alle Orte bes heißen Amerika ab und zu besucht, ift nur ausnahmsweise hier aufgetaucht, bas Lettemal im Jahr 1839, wo es eben nur biesen ungefunden Stadttheil heimfuchte. Aus biefer Zeit freilich lauten die Beschreibungen grauenvoll, wie man in fortwährenber Sorge um Freunde und Befannte lebte, wie man sicher sein konnte jeben Morgen auf bem Frühstudtifch ein paar Einlabungsbillets jum Leichenbegangniß von Bersonen zu finden, mit benen man etwa ben Tag vorher zu Mittag gegeffen hatte, wie in bem halbverfumpften Boben bas Waffer einige Fuß hoch in ben rasch bereiteten Grabern ftanb, in bas bie Leichen jum Graufen ber Ungehörigen binab gelaffen werben mußten. Auch hier verschonte bas gelbe Fieber Schwarze, Farbige und Indianer, und erwies fich nur bem Europäer feindlich, ein sehr ftarter Beweis bafür bag biefer in ben Tropen nicht zu leben bestimmt ift. Dehr bem Innern gehören die Wechselfieber an, welche jedem unbebauten Lanbstrich eigen finb.

Obgleich wir in ber heißesten Jahreszeit waren, stieg bas Thermometer nicht über 260, und die Seeswinde machten es sehr erträglich. Die Regenzeit war vorüber, und hatte nur noch die Nachwehen einzelner

Regengusse hinterlassen, welche obendrein als eine große Wohlthat betrachtet wurden, da das Erdreich nicht so rasch trocknen und eine Kruste annehmen konnte. Ein interessantes Schauspiel bot uns allabendlich diese Zeit, namlich sast ununterbrochenes Wetterleuchten nach der Gegend hin, wo die großen in der Regenzeit verssumpsten unbedauten Strecken liegen; die Meinung in der Colonie war, daß dieses in der Uebergangszeit von dem Regen zum Trockenen regelmäßig wiederkehrende Phanomen nicht sowohl in entsernten Gewittern, als in der starken Entwicklung von Elektricität oder Phosphorescenz in senen sumpsigen Strecken seinen Grund habe.

Wenn man bieses angeschwemmte flache und wasserreiche Land betrachtet, so sagt man sich daß nur die Hollander an der Niederlassung in einer solchen Gegend Reiz sinden konnten, daß aber auch nur sie im Stande waren sich einer solchen Aufgade Meister zu machen. Nachdem aber diese anscheinend ungunstige Wahl einmal getroffen ist, erweist sich diese Colonie als vielleicht die schönste und reichste die die Welt kennt. Natürlich ist das Land sumpsig, und das ganze Hinterland in der Regenzeit ein einziger Morast, in der Nähe des Users ist aber das Land vortresslich fultivirt und durch Kanäle entwässert. Zedes Grundstück ist in der hier unten ansgegebenen Weise mit Gräben umzogen, von denen der



bei c das von der Landseite kommende Wasser auffängt, die bei a aber dasselbe zur See oder zum Fluß ableiten; lettere sind mit Schleusen versehen, um in der nassen Jahreszeit das Eindringen der Fluth zu verhindern. Größere Pstanzungen haben in der Mitte noch einen Kanal bei b, der zum Flößen des Zuckerrohrs auf schmasten Booten sinnreich verwendet wird. Dieses Kanalshistem ist das Geheimniß der Kultur von Guiana, und selbst die Stadt hat in allen Straßen die dem Fluß parallel lausen Kanale, und entsprechende Abzugsgräben mit Schleusen.

Der hauptsächliche Charafterzug von Britisch-Guiana ist seine glanzende Ertragsfähigkeit, durch die Neger-Emancipation aufs Tiefste beeinträchtigt, neuerdings wieder gefördert durch großartige Anstrengungen der Grundbesiger; es ist von allen westindischen Colonien — benen es seinen Berhältnissen, wiewohl nicht seiner geographischen Lage nach angehört — bie intereffantefte, und selbst ber flüchtige Reisende wird von einer lebhaften Theilnahme und bem Wunsche ergriffen, baß sie nicht für europäische Thatfraft und Betriebsamfeit verloren geben moge. Es ift ermubend bie Buftanbe ber einzelnen oft unbedeutenden Inseln zu studiren und sich mit ben Wirkungen ber Sklaverei ober ber Emancipation auf ihr Plantagenwesen bekannt zu machen: ob Barbaboes burch die große Maffe feiner Regerbevolkerung annoch gebeiht, andrerseits Grenada als producirende Colonie ganglich vernichtet ift, find Umftanbe von geringem Werth fur die praftische Seite ber Frage, und höchftens belehrend für analoge Berhältniffe in andern Colonien. Buiana bagegen ift feiner geographischen Ausbehnung und Lage, sowie seinen natürlichen Borgugen nach von fo hoher Bebeutung, baß fein Bieberaufblühen allein ein mächtiges Gegengewicht gegen bie jegigen und gufünftigen Berlufte ber übrigen britifchen Colonien im tropischen Amerika bilben würbe. Gine Ausbebnung von 3000 beutschen Duabratmeilen (nach ben englischen Unsprüchen), von benen etwa 240 Quabratmeilen angeschwemmter Boben von unvergleichlicher Fruchtbarkeit find und zum Bau bes Zuderrohrs, bas hier nicht felten armebid wirb, fich trefflich eignen, Gelegenheit für faft jebe andre Kultur im Binnenlande, ein Reichthum ber Begetation ber wohl von feinem Erbstrich

troffen wird und eine Menge natürlicher Produkte von hohem Werthe liefert, die vollsommensten Communicationen durchs ganze Land mittelst der ausgedehnten Flußssykeme welche diesen Theil Südamerika's charakteristren, treffliche Häsen, ein Klima welches für farbige Arbeiter gut, und für Europäer wenn sie nicht Feldbau oder harte Arbeit treiben wenigstens nicht gefährlich ist — das sind die natürlichen Vorzüge des Landes, und man wird zugestehen daß sie nichts zu wünschen übrig lassen als eine dichte und arbeitsame Bevölkerung.

Dicht bevölkert war Guiana nie, seine Indianer scheuen die Ebenen, und die Kultur bes Bobens burch europäische Unsiedlung erstreckte sich nicht weiter als auf bie fruchtbaren Partien ber Seefüste und entlang ben Flugufern, großentheils Zuderpflanzungen, ba Saffee und Baumwolle in ben letten Jahren fehr gurudtraten. Wie bie meisten Colonien bes tropischen Amerika war es lange Zeit eine Golbquelle für bie Pflanzer, welche indeß hier wie überall burch ben überreichen Erwerb und bie erschlaffenbe Lebensweise in ihren Bermögensverhalt= niffen eher rud- als vorwarts gingen, wiewohl aus ben reichen Pflanzungen und ber gezwungenen Arbeit ber Reger die Quelle bes Wohlstands fortwährend floß. Da wurde die Reger-Emancipation des Jahres 1834 burch bas englische Parlament verhängt, und bas ganze Suftem bes Erwerbs völlig umgefturgt. Es burfte bier

ber Ort sein biese große und folgenschwere Maafregel in ihrem moralischen und politischen Werth etwas naber au betrachten. Bon ben Ginen ale ein großartiger Rationalaft ber Gerechtigfeit und humanitat in ben himmel erhoben, wird fie von den Andern als eine schlau berechnete That bes politischen Jesuitismus hingestellt: England mit Aufopferung feiner ohnehin in . Abnahme begriffenen westindischen Colonien dem Aufschwung Rordamerifa's eine zwar anfänglich unscheinbare aber vergiftete Bunde beigebracht, habe gleichzeitig alle andern Concurrenten in ber Erzeugung von Colonialproduften bem gleichen Ruin in furgerer ober langerer Beit geweißt, und möge aus bem Untergang ber weftlichen Colonien wohl auf die größere Bluthe feines prachtvollen Reiches in Oftindien fpefuliren. Wie ich glaube gehen beibe Unfichten viel zu weit, benn nicht felbftbewußte Staatemannschaft, sonbern Agitation hat bie Emancipation burchgeset, und wenn auch bie Englander angewiesen sein mögen sich über bie einmal ins Leben getretene unwiderrufliche Maagregel in ber eben bezeichneten Beife zu tröften, so ist boch nicht nachzuweisen baß man in bieser Art vorausgerechnet, und biesem Zweck obenbrein zunächst die Vermögen der eigenen Unterthanen mit Borbebacht geopfert habe. Die ganze Sache erklärt fich aber weit anders: wer mit Englandern viel gelebt hat, fennt jenes wunderbare Geschöpf John Bull, und

weiß wie ber Englander felbst über biefes einigermaaßen muftische Wesen spricht und benft: es ift die personificirte Nationalsouveranetat, thatsachlich zu Bewußtsein und Macht gelangt, ber wirkliche Herr bes Landes; John Bull ist im Herzen gefund und bieber, nicht fehr erleuchtet und vielmehr ftarrföpfig, trop mancher Leiben feiner Glieber gebulbig und bem Beftehenden holb, wenn er sich aber etwas in ben Kopf sest, so muß es schlechterbings geschehen. Diese reale Souveranetät ift im Barlament, ber einzigen wirklichen Macht Englands verförpert, das Barlament trot aller Weisheit ber in ihm versammelten Staatsmanner herrscht nicht burch biese, sondern burch seine Identität mit dem Willen John Bull's, und letterer weiß, so oft er einen beterminirt ausgesprochenen Willen hat, bemselben bie Unerfennung aller ober wenigstens ber entscheibenben Mehrheit seiner Gewählten zu fichern. Go haben wir mehrmals in ben letten Jahrgebnten gefehen, wie ein Bebante bie Bevölferung von England burchbrungen und fich gegen allen Wiberstand unbewinglich Bahn gebrochen hat; fo ift die Reformbill, so die Abschaffung der Korngesetze burchgebrungen, ohne Wiberftand im entscheibenben Doment, obgleich eine machtige Gegenpartei barauf hinweisen burfte, bag bie Grundfesten ber bisherigen Orbnung burch biefe Reformen erschüttert wurden. So hat sich benn in jener Zeit ber Gebanke Geltung verschafft, baß

ber Alecten ber Stlaverei ben Charafter John Bull's ichande; Fanatifer und Agitatoren, aber ficher auch rebliche Eiferer erhipten bie Bemuther, und es war nicht möglich baß unter ben Vertretern ber Ration bie Mehrzahl bem allgemeinen Bewußtsein fremb geblieben ware, und so war die Maagregel der Emancipation ihres Sieges gewiß, um fo mehr als die Ratur biefer überfeeischen Berbaltniffe ben Meiften fremb war, und bie am meiften Betheiligten am wenigsten vertreten waren. Wir haben wohl gefeben baß John Bull, bem es an Mitgefühl für Ungludliche sonst nicht fehlt, sehr gabe war sich für seine Kinder zu enthusiasmiren, bie in unbeschränkter Stundenzahl ben ertödtenden Kabrifarbeiten verfielen; er ift wie gefagt gebulbig, und ließ fich gerne bereben bag er ber Bluthe seiner Industrie bieses Opfer nicht ansinnen burfes fur bie Sflavenbesiter im fernen Westindien mar aber fein Befühl sehr schwach, und so wurden sie turzer Sand geopfert. \* Wir burfen von bem Berechtigfeitegefühl Englands, das es wenigstens gegen die eigenen Unterthanen nie verläugnet hat, glauben, baß es bie votirten 20 Millionen Pfund für eine volle Entschäbigung bes Sflavenbesites, ber unter ber Garantie feiner Befete erworben war, hielt, und bei ber allgemeinen Unkenntniß bes Regercharafters ift jebenfalls anzunehmen, baß

<sup>\*</sup> Man sagte mir bag bie Tories ber Emancipation abgeneigt waren.

man von bem bevorftebenden völligen Arbeitsmangel feinen Begriff hatte, und beghalb auch bie baraus ent= ftebenbe Werthlofigfeit ber Grunbftude nicht vorhersah.

Wie dem auch sei, die Maafregel der Emancipas tion fiel in ihrer gangen Schwere auf Guiana wie auf die übrigen englischen Colonien: jene 20 Millionen, nach Raten vertheilt, erwiesen fich als faum jur Salfte zureichend um allein ben Schaben am Werthe ber Reger zu beden. Was ben Fortbetrieb ber Plantagen anlangt, so hatte bie vierjährige fog. Lehrzeit, apprenticeship, wenn fie auch nicht ben geträumten 3weck erfüllte bie Schwarzen ju arbeitsamen Staatsbürgern zu erziehen, noch ihr Gutes; bie Reger waren gezwungen gegen Empfang von Nahrung und Kleibung für ihre bisherigen Herren ein tägliches Urbeitsquantum zu verrichten, und waren willig nach Bollendung ihres Tagewerkes, welches fie fehr leicht in vier Stunden verrichten konnten, noch für Gelb zu arbeiten; ber wirkliche Verluft war mithin in jener Zeit nicht groß, aber die Aussicht auf eine völlige Aenberung biefes erträglichen Zustandes und ein solcher Lage natürlicher panischer Schreden brachten bie größte Berwirrung hervor; die Einen, welche ohnehin schon auf schwachen Füßen ftanden, ober ihr Unternehmen mit frembem Belbe hatten beginnen muffen, wurden geradezu banferott, Andere suchten ihr Eigenthum um jeben Preis los zu werben, und ber Werth ber Plantagen fank tiefer als er trop aller üblen Umstände wirklich war. Was die durchschnittliche Abnahme des Werthes war, ist schwer zu sagen: viele schäpen die Abnahme um ein Drittel, ja um die Hälfte des früheren Werthes, aber ein Beispiel, und keineswegs ein alleinstehendes sagt uns, daß eine bekannte prachtvolle Zuderpflanzung nahe der Stadt, welche ein Einkommen von 25,000, in glänzenden Jahren von 30,000 Pf. St. lieferte, um 36,000 Pf. St. verkauft wurde; der Ertrag war nunmehr etwa 4000 Pf. St. jährlich.

Betrachten wir bie Lage ber Colonie am Enbe ber Lehrzeit: von Gir Robert Schomburgf, bem berühmten Reisenben in Guiana entlehne ich folgenbe Bergleichung ber Ausfubr ber Jahre 1839 und 1836, bie berfelbe, obgleich ein entschiebener Freund ber Emancipation, mit Recht »a frightful decrease« nennt: ber Musfall am Geldwerth ber Probufte betrug an Buder 665,748 Pf. St., Rum 240,436 Pf. St., Baumwolle 31,236 Pf. St., Kaffee 98,926 Pf. St., Sprop 113,020 Pf. St., in Summe an 1,150,000 Pf. St., nahe vierzehn Millionen Gulben jährlicher Aus-Solche Bahlen beweisen. Inzwischen mochte fich bie Ausfuhr wieder etwa um ein Achtel vermehrt haben. Die Salfte ber fultivirten Flache von Guiana lag muft, viele Plantagen ganglich verwilbert, andre nur zum Theil bearbeitet; eine Menge Reger hatten mahrent ber

7 🕏

Lehrzeit so viel Gelb erworben, baß sie sich alsbalb nach völlig erlangter Freiheit unabhängig anfiebelten, und, nach ber Reigung ihrer Race nur fo viel zu verbienen als sie unbedingt brauchen, sich ben Arbeiten im Taglohn ber Pflanzer fast ganglich entzogen. größte Mangel an Arbeitefraften trat ein, ber Taglohn von einem halben Dollar, ben ein fleißiger Arbeiter leicht auf's Doppelte fteigern konnte, war erbrudenb und außer allem Berhaltniß zu bem Berth bes Belbes in der Colonie. Auch arbeitete die Mehrzahl ber Pflanzer mit Schaben, um nur ihren Credit bei ben englischen Handelshäusern zu erhalten, und mehr als ein Pflanzer machte mir die Bemerkung, welche hier fast spruchwortlich geworben ift, bag in Guiana bie Pflanzer arm und bie Arbeiter reich werben. In ber That nahm man an, baß ein folcher in vier Jahren fich ein unabhangiges Bermögen zusammenspare, andere ließen fich ohne weiteres im Innern an den Fluffen, als Squatters im amerikanischen Sinn, ohne Eigenthumsrecht nieder, wogegen jedoch bald Abhülfe geschafft wurde, sowie auch fein Berfauf von Staatslandereien unter 100 Morgen ftatt hatte; nun aber thaten fich bie Reger zusammen, fauften ganze Bflanzungen an, die sie unter sich vertheilten, und auf benen fie in ihrer Beife, mit ben robesten Lebensbedurfniffen gufrieben, vegetirten. Selbft in bem bichtbevölkerten Stadttheile hatten fie fich eine unverhaltnismäßige Menge häuser und Plate angeeigenet, und bie ungludlichen weißen Einwohner sahen ihr fast unvermeibliches Schickal von ben Schwarzen ims mer mehr verbrängt zu werben, so recht vor Augen.

Solche Umftande waren entmuthigend genug, um fo mehr ba fast fein Bewohner ber Colonie in ber allgemeinen Calamitat von bireften ober inbireften schweren Berluften verschont blieb; es traf indeg Anderes bamit zusammen, was einen energischen Rampf gegen bas Miggeschick möglich machte. Die augenfälligen Borzüge bes Landes waren eine Aufmunterung, nicht Alles verloren zu geben; bazu mar ein namhafter Theil ber Bflanzungen Eigenthum englischer Rapitaliften, welche mit einem augenblicklichen Opfer Maagregeln treffen fonnten, beren späterer Erfolg im gludlichen Fall bie ungeheuren Auslagen erfeten mag, andre Besitzungen waren um ein Spottgelb gefauft und boten bem unternehmenden neuen Besitzer Unlag zu fruchtbringenben Unlagen, endlich verbient die Festigkeit ber perfonlich Betheiligten Lob, ja Bewunderung. Alsbald gelangte man zu ber Einsicht daß man bas Uebel an ber Wurzel angreifen muffe, und fann auf burchgreifende Ersparniß von Sanben burch Maschinen, und auf Begunstigung ber Einwanderung im möglichst großartigen Maakstab. Beibes war bamals in vollem Bange.

Was bas Maschinenwesen betrifft, so hatte nicht

nur jebe Buderpflanzung eine Dampfmaschine zum Berquetschen ber Rohre, sondern biese Maschine mußte auch bie Rohre felbst zwischen bie Walzen schütten, und auf ber andern Seite bas ausgequetschte Stroh in einem Wägelchen nach bem Schoppen bringen, wo es zur Feuerung aufbewahrt wirb. Deßgleichen hatten bie meiften Bflanzungen complicirte und kofispielige Dampf= fiebereien, beren eine nicht weniger als 25,000 Dollars au stehen fam; meist waren es Apparate in welchen ber Zuckersaft in einer hermetisch verschloffenen Blase schon bei 60-700 R. gefocht wird, indem eine Dampf= maschine bie sich entwickelnben Dampfe herauspumpt und eine ftart verbunnte Luft fortwährend erhalt. Ein Faß fo bereiteten Buders halt 2400 Pfb., während ein gleich grofes mit gewöhnlichem Bucker nur 2100 Pfb. wiegt. Wer solche Summen wie die obige unter ben ungunstigsten Aussichten aufwendet, zeigt daß er entschlossen ift über bie Krifis mit jeber möglichen Unftrengung binwegzukommen, und wenn man biefe prachtvollen Etabliffemente, die ihres Gleichen in Westindien nicht haben, betrachtet, so fann ein Unkundiger leicht zu dem Wahne verleitet werben, als sei die Colonie blühender benn je, während freilich biefer Glang nur schweren Opfern bie fich erft bezahlt machen sollen, ober gar bem Bankerott bes alten Befigers, ber feine Sabe um ein Beringes weggeben mußte, ju verbanken ift.

Beträchtliche Ginwanderungen hatten fcon mit bem Unfang ber Lehrzeit begonnen, besonbers langte bamals eine Angabl Deutscher, nicht über 100 an. welche fich auf fünf Jahre verbindlich gemacht hatten; fie wurden namentlich als Arbeiter unter Dach umb Fach auf ben Pflanzungen verwendet, und gebieben, wiewohl manche ftarben, verbienten auch viel Gelb, verließen jedoch sämmtlich die Colonie wieber, ba sie beutsche Gemuthlichkeit schwer vermißten. Weniger gludlich war bas feelenverfäuferische Unternehmen eines beutschen Juben, ber in Folge eines Contrafts mit ben Pflangern eine Angahl Deutscher im Jahr 1839 einführte; gegen ben Bertrag, welcher von tüchtigen und refpettabe len Leuten fprach, las er feine Raramane in ben Strafen von London auf, und die Leute ihrerfeits machten fich bie gesetliche Bestimmung zu nute, bag Riemand burch einen Leibeigenschaftsvertrag ber nicht in ber Colonie selbst abgeschloffen werbe, gebunden, fei. Sie liefen auseinander, und die meiften ftarben ober verdarben im Lande, besonders burch Unmäßigkeit. So weit beutsche Auswanderung nach Guiana. Man pflegte bort zu fagen daß jenen Deutschen um so weniger zu helfen gewesen sei, weil fie guten Rath verschmahten, eine Angabe in ber fich allerdings ber Charafter bes beutschen Auswanderers spiegelt.

Bis 1841 manberten ferner ein: 3000 westinbifche

Reger, 3000 folde von Sierra Leone und 5000 Portugiesen von Mabeira, welche Einwanderungen ber Colonie volle 380,000 Dollars kofteten. Die letteren verdienen besonderer Erwähnung, weil fie sich als sehr nügliche Subjekte erwiesen haben, und weil man eine beträchtliche Anzahl ihrer Landsleute erwartete. starben felbst von biefen an ein warmes Klima gewöhnten Menschen in furger Zeit 2000, man glaubte inbeg genügende Grunde zu finden, aus benen fich biefes traurige Resultat ohne Schaben für ben Ruf bes Klimas erklare: fie follen aus Sucht recht viel Belb zu gewinnen sich überarbeitet, sich keine orbentliche Nahrung und Kleidung, und in der Krankheit nicht einmal einen Argt gegonnt haben. Spatere Resultate, selbst für bie Felbarbeit feien gunftiger gewefen. Sie find fehr thatig und unternehmend, und füllen einen Beruf aus, ben man als Anfang ber Civilisation im Innern betrachten tann, ben ber Sausirer; mitten im Urwalb und fern von allen Weißen habe ich biefe Leute mit bem Bunbel auf bem Ruden in ben Sutten ber Inbianer angetroffen,. auf welche die Zier europäischen Klitters einen gewaltigen Einbrud zu machen schien. Bene Sterblichkeit unter ben Portugiesen veranlaßte die Regierung sowohl aus Bewiffenhaftigkeit als aus Intereffe, um bem Ruf bes Klimas nicht zu schaben, die Einwanderungen von Mabeira zu erschweren; es war aber im Werk biese

Beschränfung wieber aufzuheben, und man schmeichelte sich noch 20,000 mehr zu erhalten, welche gern die Dürftigfeit ihrer Insel verlassen würden. Inzwischen hatte man aber einen Aussuhrzoll von 5 Dollars per Ropf Seitens bes portugiesischen Gouvernements festgesest.

Durch eine Privatunternehmung wurde bie Aufmertfamfeit auf bie Coolies ober Lascars wie man fie hier nennt, gelenkt; Coolie ift in China und Oftinbien ber Name für Arbeiter, Lascar bie gewöhnliche Bezeichnung für eingeborene Matrofen ber Hindu- ober malapischen Race. Da man in Westindien gar wenig von Oftindien weiß, fo hat mir erft mein spaterer Aufenthalt in letterem Lande nähere Aufflärung verschafft: biefe Leute find fammtlich Sinbus aus Gubindien, zur Auswanderung - welche ihre Religion, sowie selbst Seereisen verbietet - burch Uebervölkerung und Hunger getrieben, vielleicht auch jum großen Theil Individuen niedriger Kafte ober gar Pariah's, welche bei ber Ungunft ber Braminen nichts zu verlieren · haben. \* Dieser erfte Bersuch miglang schon barin,

<sup>\*</sup> Ein von einer Seefahrt zurückgelehrter Hindu muß sich, ba er seine Kaste verloren hat, förmlich wieder einkausen, durch Geld ober harte Buße: die Unglikklichen welche sich zu Ehren der Gottheit an einem Schwebebaum, durch Saken die im Fleisch ihres Rückens befestigt sind, schwingen lassen, psiegen solche Büßer zu sein. Die Deportation, von den Engländern eingestührt, ist dem rechtgläubigen. hindu härter als der Tod.

÷ 4.

baß bie Coolies ben Negern ahnlich muffig gingen wenn fie Gelb verbient hatten, und nur arbeiteten wenn es ihnen Noth that; viele ftarben außerbem,\* bem Reft gefiel es nicht in ber Frembe und fie fehrten gurud, wobei sie jum Schaben ber Colonie viel Gelb mitnahmen: breihundert hatten 26,000 Dollars zusammengespart. Diese ungunftigen Resultate brachten bie Unti-Slavery Bartei in England, jenen felbst burch bie Erfolge ber Emancipation nicht versöhnten Feind ber Pflanzer in Bewegung; ohnehin sagte biesen ber Gebanke nicht zu, bag bie füßen Früchte bes Monopols welches ben Regern burch ben Arbeitermangel zugefallen, von anbern getheilt ober gar geschmalert werben sollten; unter bem Borwand daß biese Einwanderung von Coolies . nur auf eine neue Stlaverei binaustomme, festen fie ein Berbot gegen biefelbe burch. Bang entsprechenb haffen auch die Neger felbst die Coolies und die Portugiesen als Concurrenten, und wollen lettere nicht einmal ale Weiße gelten laffen.

Bon bem heuchlerischen und arglistigen Treiben ber eben genannten fanatischen Partei will ich eine Probe mittheilen, ein Stuckhen welches einer ber Hauptleute ber Anti-Slavery-Affociation in Guiana spielte; Dieser Mensch erbat sich im Anfang ber Lehrzeit Briefe von

<sup>\*</sup> Ihre ersten Tobten gebachten sie nach hindusitte zu verbrennen, was jedoch die Behörden nicht zugaben.

bem Colonial Office an die Behörben in Westinbien. um die Wirfungen der Emancipation zu studiren; man gab ihm die Briefe willig, und wies gleichzeitig bie Bouverneurs an, biefem Borhaben jebe Erleichterung zu gewähren. Run fam jener S. in Demerara an, stellte sich jedoch bem Bouverneur nicht vor, sondern begab fich aufe Land, wo er heimlich und verkleihet bes Nachts unter ben Negern herumschlich, und ba er gefommen war um zu finden was ihm paßte, Unfrieden fliftete und die Angaben der Neger in Klagen zu verdrehen Als der Gouverneur Sir James Carmichael Smyth von diesem Treiben hörte, schrieb er einen Brief an S. worin er sein Bebauern aussprach, bag Jener nicht ben geraben Weg zur Erforschung ber Wahrheit gewählt habe, ihm seine Bulfe anbot, und auf alle Fälle ihn bat ihm vor seiner Abreise Ginsicht ber gemachten Aufzeichnungen zu gewähren. Das paßte bem Unbern nun freilich nicht, und er fuhr in feiner Beise fort bie Neger auszuforschen und aufzureizen. Sir James ließ ihn nochmals burch seinen Sefretar aufforbern, ihm alles mitzutheilen was er nicht in ber Ordnung gefunden habe, S. hatte aber nichts bergleichen, wohl aber veröffentlichte er alsbalb nach seiner Rudtehr ein bides Bad lügenhafter Berichte. Sir James indeg hielt eine Bertheibigung bereit, stellte bas Benehmen bes Mannes bloß, und die Thur bes Colonial Office wurde ihm verboten.

Durch gang Westindien ift eine Banbe ichlechter Zeitungeschreiber und Demagogen verbreitet, welche in Ermanglung eines ehrenwerthen Weges zu Macht und Unsehen sich auf bas numerische Gewicht ber schwarzen Stimmberechtigten ftuben, und biefen ichmeicheln, inbem fie sie gegen die Vflanzer aufheten und bas Colonialintereffe in jeber Beise zu untergraben suchen. Unheil für Guiana war es, baß ber schwache und unfähige Rachfolger von Sir James C. Smyth bei feiner Antunft gang in die Sande diefer Menschen fiel, welche fein Urtheil trübten und ihn zu feinbseligen Maagregeln gegen die Bflanzer anzuspornen suchten. Während bie gange Colonie unter bem Druck ber schweren Zeiten feufate, freute fich ber arme bethörte Mann über bie Bluthe seines Reichs, und berichtete bie verkehrteften Dinge nach Hause, insbesondere führte er als Zeichen ber gebeihlichen Entwicklung bes Bolfswohlstands jene Thatsache an; daß die Reger eine verlaffene Pflanzung nach ber anbern an fich brachten und zerftückelten. Man fagt daß biefer fühne Beweis ber Blüthe von Guiana bie Aufmerksamkeit Lord Stanley's auf sich zog, und baß er bem Gouverneur personlich erwieberte, man pflege nach allgemeinen Grunbfagen bie Bluthe einer Colonie nach bem Belauf ihrer Ausfuhr zu schäpen, und bie Berichte über lettere feien weit entfernt jene rofenfarbenen Schilberungen zu rechtfertigen, auch existire

neben ber arbeitenben Bevölferung noch eine andere Rlaffe beren Bestehen ber Regierung nicht gleichgültig fein könne, folche bie burch Rapital, Grundbesit, Krafte und Intelligenz hervorragten, die Pflanzer nämlich. Run gingen bem Gouverneur die Augen auf, und er fuchte fich von jenen nichtswürdigen Rathgebern frei zu · machen, welche ihn indeß in die heftigste Keindschaft mit ben Colonisten gebracht hatten; alle feine Berichte in jener Beit athmeten biefen Beift ber Feinbfeligkeit gegen bie Pflanzer. Inzwischen hatten bie Maagregeln zur Ginwanderung schlechten Fortgang, und wurden auch von England her nicht gunftig angesehen; Riemand wußte wie es zuging, bis unter ben bem Barlament vorgelegten Aftenstücken über die Colonialverwaltung ein Bericht aus Demerara ans Licht tam, in welchem ber Gouverneur gegen eine stärkere Einwanderung als jährlich 2000 Nun wandten sich die Pflanzer an das protestirte. Colonial Office und verlangten Unterfuchung, und zwar burch bie eigenen Beamten ber Centralregierung, bie Stipendiary Magistrates; biese gingen nun von Bstanjung zu Pflanzung um ben Bebarf an Arbeitern zu prufen, und berichteten fachgemäß, bag etwa bie Balfte aller Plantagen wegen Mangels an Arbeit verlaffen und daß 50,000 neue Einwanderer von ben Pflanzern nicht nur beschäftigt, sonbern sofort beherbergt werben fonnten. Nun war der Gouverneur der Erste

welcher berichtete, daß die Colonie nur durch eine Einwanderung von jährlich 10—15,000 Mann gerettet werden könne; umfaffende Plane wurden nun gemacht, und eine Anleihe von 500,000 Pf. St. zu diesem Zwecke mit Genehmigung des Colonial Office contrahirt.

Schon vor biefer großartigen Anleihe hatte man einen neuen und gludlicheren Berfuch mit Coolies gemacht, indem auf Roften ber Colonie beren 500 eingeführt wurden. Die Sache wurde fo organisirt, baß Schiffe burch die Centralregierung gemiethet und von London aus nach Indien abgesendet wurden, wo öffentliche Agenten in verschiebenen Safen bie Schiffe und ihre Aufnahmsfähigkeit inspicirten und bas Ganze übermachten; bie Auswanderer gingen nun um bas Cap ber guten Soffnung nach Demerara, wo bie Colonialregies rung 15 Pf. St. fur ben Ropf gablte, und bie Leute nach ihrem Ermeffen auf bie Pflanzungen vertheilte; bie Pflanger auf bie eine folde Erleichterung traf, jahlten bafür nichts. Nach funf Jahren hatte jeber Coolie bas Recht auf freie Rudfahrt, vorausgefest bag er feine Beit in fleißiger Arbeit verbracht und fich nicht ber Bagabonbage ergeben hatte; wollte er nach vier Jahren gurudfehren, fo gablte er 3 Pf. St., nach brei 6 Pf. St. und fo fur jebes Jahr bes verfürzten Mufenthalts ein Funftel jener 15 Bf. Ct. Man trug große Sorge, bie Leute möglichft in Giner Wegend und auf

Pflanzungen die vollkommen geeignet waren, anzusiedeln, um sie zum Bleiben zu vermögen; im Jahre 1846 und fernerhin erwartete man jährlich 10,000, und beabsichtigte namentlich Familien und Weiber einzusühren, damit auch in dieser Weise Guiana ihnen zur Heimath werden möchte.

Bu biesen Einwanderungsplanen kommen noch bie, welche mein Freund der Regerkönig Butts eingeleitet, und deren Resultat noch ungewiß war; außerdem dachte man an die Azoren, die Cap Berde'schen Inseln und selbst an freie Farbige aus den Bereinigten Staaten. Ein tragisomischer Beleg von der Gier mit der das arme Guiana in seiner Noth nach Händen haschte, ist das Erdieten an die Regierungen der westindischen Inseln ihnen ihre Sträslinge abnehmen zu wollen; diese hielten aber ihre Spisbuben selbst zu werth, als daß sie bieselben hergegeben hätten.

Die eingebornen Indianer werben nie gur Unfiedlung und Arbeit gebracht werben; obgleich friedlich, mild und lenkfam, und somit ihren nordamerikanischen Stammesgenoffen sehr unähnlich, theilen sie boch mit biesen ben unüberwindlichen Hang zu einem unftaten Raturleben.

Dieses find die Materialien auf welche man Conjecturen über bie Bufunft Guiana's grunden fann, aber felbft bie Betheiligten fuhlen fich bes Erfolgs nicht

Mit jenen 500,000 Pf. St. konnte bie Colonie etwa 45,000 Arbeiter haben; die Summe ift hoch, und nach ber Unficht ber Pflanzer bie Bahl biefer Ginwanberer faum genügend ben Preis ber Arbeit erheblich herabzubruden; es läßt fich ba freilich hoffen, bag bie Einwanderung später, wenn eine wirkliche indische Unstedlung sich hier begründet haben wird, wohlfeiler werben, vielleicht umsonft erfolgen wird; eine folche Confolitation eines befondern Bolksstammes hatte bann auch noch ben wichtigen Bortheil, daß das Blut rein erhalten und fein Mischlingsvolf, bergleichen nie etwas taugt, erzogen wurde. Die vereinigte Colonie Britisch-Guiana hat an 100,000 Einwohner, und wurde alfo mit jenem Bumache bann 145,000 haben; ziehen wir auch nur jenes fette Ruftenland mit 240 D .- Meilen in Betracht, fo wurde felbft auf biefem bie Bevolferung nur 604 Mann auf bie Deile betragen; es ift aber außerbem gar nicht abzusehen, in welchem Maage bie Einwanderer wenn fie Gelb gewonnen haben, ihren Wohnfit im Innern auffcblagen und ihre Arbeitefrafte abermale ber Colonialprobuftion entziehen werben. 3mar ift ber Sinbu in feinem Baterland burch Uebervolferung gur Arbeit gewungen, und befigt jebenfalls auch über bie Schaffung bes Lebensunterhalts binaus weit mehr Betriebfamfeit als ber Reger, im Grunde ift er aber boch eben fo inbolent wie alle Bolfer ber beißen Bone, und fucht

7

sein Lebensglud im Genuß der Ruhe;\* am allermeisten wird aber gerade die Leichtigkeit des Erwerds diese Indolenz sördern. Der Zeitpunkt wo Guiana die reichliche Ansiedlung an seinen prächtigen Strömen als eine erstreuliche Ausbehnung begrüßen könnte, liegt noch in weiter Zukunst; käme es aber dahin, so bildet sreilich dieses reiche und große Land einen ganz andern Raum sur Entwicklung von Macht und Reichthum als irgend eine Inselcolonie.

Inzwischen ist Guiana nicht nur als Colonie, bas heißt als Erzeugerin von erotischen Produkten für den europäischen Markt nur unvollkommen entwickelt, sondern auch für den eigenen Bedarf ist seine Ergiebigkeit nur sehr einseitig in Anspruch genommen; ein bekanntes Axiom sagt zwar, daß eine Colonie nicht Industrie treiben sondern dem Markt des Mutterlandes dienstdar sein solle, hier aber werden selbst die ersten Lebensbedürsnisse und solche Dinge eingeführt, die das Land selbst in unüberstresssicher Weise erzeugt; das Bolk in Guiana wie übershaupt in Westindien lebt neben den einheimischen Früchten von Stocksich und gesalzenem Schweinesteisch, was aus den Vereinigten Staaten eingeführt wird, und eben daher kommen nicht nur Balken und Bretter, sondern

Das indische Spriichwort: Siten ift besser als Stehen, Liegen ist besser als Sitzen, Schlafen ift besser als Wachen, und am bequemften ist es tabt sein — gibt tein glückliches Omen für Obiges.



ganze Häuser, während der südamerikanische Urwald wahrlich nicht nur Holz die Menge, sondern die köstelichken Sorten liefert. Selbst frisches Rindsleisch mit den üblichen Sissendungen aus Nordamerika zu importiren ist lohnend. Die Handwerker sind schlecht, werden aber bei dem Mangel an Concurrenz und überhaupt an Händen, steinreich; 1½ Dollars täglich ist der gewöhntliche Verdienst eines Handwerkers; für das Neinigen eines Gewehrs zahlte ich 2 Dollars, ein Clavierstimmer erhält jedesmal 8 Dollars, und in einem mir erzählten Fall wurden für das Schmieren eines Wagens 5 Dolslars, schreibe zwölf und ein halber Gulben verlangt!

So wenig ich eine auch nur einigermaaßen jahlreiche Auswanderung von Europäern nach Guiana auf bem Gewiffen haben mochte, so muß ich boch an die oben citirten lodenden Breise bie Bemerfung fnupfen, daß ber einzelne tüchtige Sandwerfer nicht übel thun wird, wenn er in einer Colonialftabt fein Schidfal verfucht; namentlich folche Arbeiter, beren Geschäft mehr bie Ausübung einer Beschicklichkeit als ftarten Aufwand forperlicher Unftrengung erforbert, welche zugleich unter Dach und Fach ihr Sandwert betreiben und babei nüchtern und verständig find, werden bort, wenn sie sich einmal afflimatifirt haben, recht wohl bestehen und viel Belb vervienen; auf gemuthlichen Lebensgenuß freilich muß ein Solcher verzichten. Dagegen will ich auch bei biefem 19 Graf v. Gort, Reife um bie Belt. II.

Anlag abermals warnen vor ber Verlockung beutscher Kelbarbeiter in ein tropisches Land; \* für Buiana habe ich bereits oben einige Beispiele citirt, und füge noch einen fehr lehrreichen Kall hinzu, welchen ber Urzt Dr. Manget in Georgetown mir zur Motivirung feiner Unficht von ber Berberblichkeit bes Klimas mittheilte: Ein Pflanzer in Demerara hatte sich vier Paar Pferbe -mit vier Pflügern aus England tommen laffen, um fie auf feinem Besithum zu verwenden; fehr beforgt für das Wohlergehen der Menschen wie ber Pferbe, ließ er bieselben nur in den Morgen= und Abenbstunden arbei= ten, bezahlte bie Leute für ben Tag, und es ging Alles gut. Da fingen bieselben an sich sicher zu fühlen, und ba sie zugleich mehr Gelb zu verdienen wünschten, baten fie ben herren er moge bie Zahlung nicht für ben Tag fonbern für jeben umgepflügten Uder bestimmen; ber Herr war unklug genug ihnen nachzugeben, fie fingen an sich und die Pferbe farfer anzustrengen und in ber Hipe zu arbeiten, und in furger Zeit waren bie vier

<sup>\*</sup> Sir Robert Schomburgk, freilich eine Autorität, widerspricht der Ansicht von der Untauglichkeit der dentscheiter für die Tropen und beruft sich auf die weißen Feldarbeiter in Puerto Rico. Abgesehen jedoch daß Deutsche keine Sibeuropäer sind, steht jener Fall viel zu isoliet da, als daß man die tausend Beispiele von dem kläglichen Ende europäischer Auswanderer in heißen Klimaten und die allgemeine auf Ersahrung gegründete Meinung an Ort und Stelle selbst, darauf hin übergehen bürfte.

Menschen und die acht Pferde todt. In dieser Erzählung brückt sich der Punkt auf den es bei der Auswanderungsfrage ankommt recht deutlich aus: wenn der große Hausen der Colonisten die Einsicht und die Mittel hätte sich den Ersordernissen des Klimas zu fügen, so könnten sie auch in Guiana dis zu einem gewissen Grade gedeihen, da ihnen aber in der Regel, ja fast ohne Ausnahme Beides mangeln wird, so werden sie unsehlbar zu Grunde gehen.

Bon bem benachbarten Surinam fam gerabe in jenem Commer 1845 bie Nachricht, bag von 100 vor fünf Wochen angefommenen hollanbischen Einwanderern schon 40 gestorben waren. Sollte biefer Fall auch nicht in seiner ganzen entsetlichen Ausbehnung sich bestätigen, so gilt boch bas von Britisch-Guiana Besagte eben fo für Sollanbisch-Guiana, welches völlig gleiche Lage hat. Wir hören von Auswanderungsprojeften babin, und halten es für Pflicht auch hier bringend zu warnen. Sofern ble nieberlanbische Regierung an beutsche Staaten vorerft nur bas Ersuchen gestellt hat burch geeignete Berfonen, Merzte und Anbere, bie Beschaffenheit von Surinam prufen ju laffen, fo handelte fie mit löblicher Gewiffenhaftigfeit; unsere Regierungen aber sollten ihrerfeits die ernfte Pflicht erkennen, wenn fie überhaupt auf ein solches meiner Ueberzeugung nach fruchtloses Projekt eingehen, daß fie nur erprobte und gewiffenhafte

.

Kundschafter entfenden, nicht die Ersten Besten die sich gern zu einer solchen Expedition andieten, weil sie etwa zu Hause nicht viel taugen. Ich verburge mich bafür, daß ein gewissenhafter Forscher kein anderes Resultat erzielen wird als jenes, welches ich in mehr als einer Colonie und mehr als einem Welttheil bestätigt gefunden habe.

Ich hatte Surinam gern besucht, aber obgleich es so nahe liegt, daß man von Paramaribo in Einer Racht zur See nach Demerara gelangt, so braucht man gegen Wind und Strömung acht lange Tage, ja selbst das Doppelte in der umgekehrten Richtung, und zu Land ist die Reise noch beschwerlicher.

Wir haben nun über die politische Versaffung Guiana's Einiges zu sagen. Mehrere der westindischen Inseln, z. B. Jamaica und Antigua sinden sich im Besitz einer starf entwickelten constitutionellen Versassung, und werden somit in neuester Zeit statt sich selbst zu regieren, von dem numerischen Uebergewicht der Neger, oder vielmehr von den Demagogen regiert, welche sich auf deren Stimmen stützen; Guiana dagegen hat als eroberte Colonie den Vorzug regiert zu werden, und besindet sich dabei besser als z. B. das unglückliche Jamaica. In Guiana sindet sich das althergebrachte Wahlcollegium der "Kiezers," welche durch die Stimmfähigen auf Lebenszeit erwählt werden; die Kiezers ernennen die Halfte der Mitglieder der Regierungsbehörde, Court of

. 1

Policy ber Art, daß ber Gouverneur ftets Einen von wei Borgeschlagenen auswählt, die fünf andern aber von ber Regierung bireft ernannt werben. Seche anbre für ben 3wed bes Kinanzwesens auf zwei Jahre Gemahlte regeln im Berein mit bem Court of Policy die Einnahme und Ausgabe. Die Stimmfähigfeit ift an einen Steuercensus ober an ein Bermogen von 150 Pf. St. gefnüpft, wodurch ber große Saufe ber Reger ausgeschlossen bleibt, und man wird auch aus bem Obigen ersehen, daß ber Demagogie in biefer Verfassung wenig Spielraum gewährt ift, weßhalb benn biefe madern Leute auch auf allgemeines Stimmrecht hinarbeiteten. Bon ber Frechheit ber Preffe citire ich nur Gin Beispiel, einen Ausfall gegen ben armen Gouverneur, ber bas Unglud hatte ce mit Allen verborben zu haben; ba hieß es in einer Ansprache an bas "Volf:" "Wenn Ihr in ber Strafe einen Mann mit grauen haaren feht, ber ein Gesicht hat wie eine alte Beis, so wißt ihr, bas ift ber Bouverneur. Ihr burft ihn nicht insultiren, benn er ift ber Reprasentant bes Gesetzes, aber ben Sut vor ihm ziehen und ihm Respekt bezeigen burft ihr auch nicht, benn er ift nicht euer Freund."

Ich habe ichon die Stipendiary Magistrates erwähnt, bezahlte Beamte welche über Streitigkeiten zwischen Pflansern und Arbeitern, sofern sie die Erfüllung eines Constractes auf Arbeit gegen Lohn betreffen, ohne Appell

entscheiben. Sie sind ben Friedenbrichtern, welche basneben bestehen ähnlich, aber nicht so selbstständig und angesehen wie diese, welche ihr Amt unentgeltlich bestleiben; in Demerara sind beren zehn, und sie werden von England aus ernannt.

Die Zusammensetzung bes Criminalgerichtshofs vermittelt zwischen bem Geschwornenwesen und
ber Doctrin daß der Richter sich zum Richten besser eigne, als der erste beste aus dem Bolt Herausgelooste:
eine Jury aus drei Richtern und drei "Assessosse" entsscheibet über schuldig oder nicht schuldig. Sie berathsschlagen zusammen, und in gewöhnlichen Källen, wo nicht Abscheu, Mitleid oder Sympathie die Assessos aus ihrer Ruhe bringen, werden die Rechtsgelehrten die Meinung der Andern beherrschen. Ich will bei diesem Anlaß erswähnen, daß ganz gegen die Meinung daß das Princip der Jury in England allseitig anerkannt sei, ich eine Menge gebildeter Engländer gefunden habe die mir dassselbe willig preisgaben.

In Demerara war ich burch gunftige Empfehlungen so recht in die bedeutenbsten und angenehmsten Kreise ber Colonie gerathen, und erfreute mich endloser Freundlichkeiten und Ausmertsamkeiten. Besonders war die Gunst des Mr. John Croal, Mitglied des Court of Policy, eines sehr distinguirten und hochangesehenen Mannes, unschähder für mich. Die Gastsreiheit stand

ber von Westindien noch voran, und mein Aufenthalt in ber Stadt war ein Cyclus namentlich von Diners, bie nach englischer Sitte mit ber Nacht begannen, und nach Ortofitte nicht eben allzufrüh aufhörten. englische Mahlzeit ist schon an und für sich bem Deutschen etwas gang Ungewohntes: querft fommt bie Suppe, sofern es welche gibt, in Westindien regelmäßig Schildfrotensuppe, bann wird die gange Maffe ber Gerichte auf Einmal auf ben Tisch gesett, und Jeber legt vor was vor ihm fteht; bas Effen besteht fast ausschließlich aus wohlbereitetem Fleisch und Kartoffeln,\* bas in Waffer abgefochte Gemufe ift ungenießbar, funftlich jubereitete Gerichte sind nicht üblich, bafür ift aber bie Urt bas Fleisch zuzubereiten unenblich erhaben über die deutsche und französische; wie z. B. Hammelfleisch schmecken kann, weiß kein Mensch auf dem Continent. Dafür ift freilich ber englische Roch vollständig verloren wenn er fein gutes Fleisch vorfindet, während ber französische bem Gaumen bie Muston zu geben vermag, baß man etwas Gutes und Rahrhaftes verzehre. Unfehlbar fteht am obern Ende bes Tisches ein Truthahn, am untern ein gefochter Schinken, und ber hausherr, resp. ihm gegenüber ber nächfte Hausfreund opfern fich und

<sup>\*</sup> Guiana ist für Kartoffelbau viel zu heiß; man importirt sie von England und abwechselnd von ben Bermudas, und hat sie so bas ganze Jahr frisch.

ihre Tafelfreube, indem fie bie gebachten Opferthiere zerschneiben und austheilen; ber Truthahn und ber Schinfen ftehen aber in einer noch naheren Beziehung, benn man ift sie zusammen, um bem weißen, etwas faben Fleisch mehr Geschmack zu geben. Nachdem nun Jeder feinen Sunger an ben aufgetragenen Dingen gestillt hat, werben Deffertteller gebracht und Sußigkeiten auf ben Tisch gesetzt, warme Obstkuchen (Pies), Budding u. f. w. Bahrend all ber Zeit wird Wein getrunken, Madeira und Sherry, und die Sitte bes Zutrinkens ift fehr amufant: A nickt B gu, B nickt A gu, barauf fullen beibe ihre Glafer, niden einander jum zweitenmale ju, und trinfen Jeber einen fleinen Schlud. Nach ben Sußigfeiten wird Rafe und Bier geboten. Run nehmen bie Bedienten Alles was auf bem Tisch steht weg, und es ist Ehrensache baß ein schön polirter Mahagonitisch fich zeige; Obst, Ruffe, Rosinen und Mandeln und Wein, namentlich Portwein und Claret (Borbeaux) werden aufgesett, und sowie einiges Obst verzehrt ift, pflegen bie Damen aufzustehen und die scharfe Grenglinie zwischen Effen und Belage zu bestimmen; außerft naiver Beise pflegt auch zu biesem Zeitpunkt bas Tischgebet zu erfolgen, fo baß man unwillfürlich an bie ftubentische Kormel erinnert wird: »Ex est commercium, initium fidelitatis, « ein Latein beffen Ueberfetung fich meine schöne Leferin überall suchen möge nur nicht beim Philologen.

Nun werben bie Flaschen, ba bie Diener sich entfernt haben, von Einem jum Andern geschoben, ein Geschäft das mich bei manchem Souver vor bem Einschlafen bewahrt hat, bas aber oft sehr scharf geht. Dies ift auch die Zeit wo Gefundheiten ausgebracht werben, und hier gilt, umgekehrt wie beim Butrinken bie Regel: »fill what you may, but drink what you fill; man braucht bas Glas nicht voll zu haben, aber muß es leeren; nur bei großen Belegenheiten werben bumpers, b. i. volle Glafer commandirt. Dieses Sipen nach Tisch, wenn es mit Maas geschieht, ist jedenfalls vernünftiger als unsere Urt bas Effen als ein Geschäft ju behandeln, und ben letten Biffen im Munde aufzustehen; wem es zu lange bauert, ber hat selbst bei Privatbiners bie volle Befugniß einzeln aufzustehen und ju ben Damen ju geben; bort wird Kaffee getrunken, und in Georgetown festen wir uns in ber Ruhle ber Racht nun noch auf bie Verandah und rauchten eine Cigarre bei einem Blas Cognac und Baffer.

Es verrath eine naive Unfenntniß bes eigenen Werths, wenn die Englander sprüchwörtlich sagen: er trinkt wie ein Deutscher; wir leisten wohl etwas bei festlichen Gelegenheiten, aber kennen, in diesem Jahr-hundert wenigstens, die Sitte nicht, alltäglich aus dem Mahl ein Gelage zu machen, am allerwenigsten in so starken Getränke; der Deutsche, gewöhnt ein Liqueur-

gläschen voll Mabeira ober Sherry zu trinken, erschrickt vor den Quantitäten die eine englische Dame ohne sichtsbaren Nachtheil zu sich nimmt, und ihr Bier könnte einen bayerischen Brauknecht umwerfen; Champagner macht gar keinen Einbruck auf einen gutgepichten Engsländer. Mein armer Magen hat es lange empfinden muffen, daß ich ein paar Jahre wie ein Engländer habe trinken und effen muffen.

Buiana ift bas Land wo ber Pfeffer machet, wenigstens ber Cavennepfeffer, und er spielt eine große Rolle hier. Schon in gang Westindien hatte ich Anlaß mich an bie ftart gewürzten englischen und creolischen Gerichte zu gewöhnen; fie find, ba ber Appetit in ber Site abnimmt, erwunscht genug, erschlaffen aber wie jeber fortgesette Reis ben Magen besto mehr; in Buiana aber hatte ich eine neue Lehrzeit zu bestehen. Die Suppe in dem Kosthaus wo ich wohnte war die ersten Tage fo gepfeffert daß ich fie nicht effen konnte, jum weiteren Bebarf lagen aber auf zierlichen Schalchen fleine Cavennepfeffer = Schoten, gang ahnlich unferm gewöhnlichen spanischen Pfeffer, aber nur einen halben Boll lang und noch grun. Das Aroma biefer frischen Schoten ift fostlich, aber er ift furchtbar ftart und verbrennt ben Mund Die Pfefferfrefferei erreicht aber ihren Gipfel förmlich. bem Rultus bes Pfeffertopfes, pepperpot, welcher aus ber holfanbischen Zeit ftammt, aber von ben

Englandern treulich übernommen worden ift. Der Bepperpot ift ein Rochtopf von ansehnlicher Größe, in welchen bie Abfälle bes Fleisches vom Tisch (in anstänbigen Häufern wenigstens nicht von ben Tellern) geworfen und mit Pfeffer und starkem Gewürz eingemacht werben; jeden Tag wird er aufgekocht, und jeden Tag fommt neues Fleisch hinzu, aber niemals wird er gereinigt Jahr aus Jahr ein. Man erfennt auf ben erften Blid bie Analogie unserer beutschen Spülichtfässer für bie s. v. Schweine, ber Bepperpot ift aber vollfommen recipirt, auch in ben ersten Saufern; selbst Mr. Croal ließ bei einem Diner ben rußigen Sausgögen auf einen hölzernen Stuhl neben sich setzen (bas ift bie Manier ihn zu serviren) ba ber Inhalt burch bas Ausschöpfen verlieren wurde, und verabreichte uns bas fostliche Ragout, bas ich wirklich ganz schmachaft fand, aber aus Efel por seiner Entstehungsgeschichte boch kaum hinunter brachte. Ein recht ehrwürdiger Pepperpot, ber etwa ein Menschenalter lang besteht, wie es in Wirklichkeit vorfommt, ift allerdings werth neben ben Penaten bes Haufes feinen Blat zu finden; ewige Jugend ziert ihn, und er bleibt zwischen ben wechselnben Beschlechtern ber Menschen unverändert in eblen Ruß gehüllt bestehen. Auch ben Pfefferpunsch will ich erwähnen, als Beweis baß man in Buiana bie himmlische Gabe bes Pfeffers nach allen Richtungen zu würdigen weiß.

Wie alle Colonien so empfindet auch Guiana bie schäblichen Ginfluffe ber farbigen Beiber auf Die Gefellig= feit; sehr viele Europäer heirathen gar nicht, sonbern leben mit jenen, und wenn fie fich fpater trauen laffen, fo geschieht es meift aus Rudficht fur bie Rinber. Die Frauengesellschaft ist ganz in die engsten Kreise zuruckgebrängt, und bie gesellschaftliche Sitte wird baburch allerdings nicht eben feiner. Man ift in Buiana fehr tolerant gegen farbige Manner, schließt jeboch auch hier bie Beiber unbedingt aus: man folgt babei bem Gefühl baß ber Mann, was er ift, burch fich selbst sei, bie Stellung ber Frau bagegen auf gesellschaftlichen Borurtheilen beruhe, und beruhen muffe, fo lange man eben nicht Emancipation ber Frauen predigen will: Abstam= mung und Naturell ber Farbigen aber erweden gerabe in bem Bunkte auf ben es bei ber weiblichen Ehre anfommt, fo große Bebenflichfeiten, bag bie Gefellichaft nicht umbin fann fie aus Grunden ber Gelbfterhaltung fern zu halten.

Was die eigentliche Negerbevolkerung, das Bolk von Guiana betrifft, so ist es natürlich daß sie bei dem Bewußtsein dem armen Pflanzer mit ihren theuern Diensten eine Wohlthat zu erzeigen, und bei den Schmeicheleien der Demagogen vor Uebermuth und Unverschämtheit kaum zu ertragen sind; sie bilden einen Pöbel, der allerdings bei der natürlichen Gutmuthigkeit

ber Schwarzen wenig zu fürchten ift, aber ein Feinb von Anstand und Ordnung und eine nicht geringe Plage für bie Uebrigen. Dabei gereicht es ber, übrigens fehr gablreichen Bolizei von Georgetown zur schlechten Ehre, daß einmal bicht vor meiner Wohnung in ber Straße eine großartige Brügelei vor fich geben, und unter Larmen und Geschnatter\* brei volle Stunden anhalten fonnte. Sehr oft find biefe Prügeleien gegen bie Portugiesen gerichtet. Die Angriffsweise ber Reger ift bie ber Biegenbode, mit bem Ropf; ba fie von ber Ratur mit einem überaus biden Schabel begabt finb, so fonnen fie biefen eblen Theil füglich als Mauerbrecher benüten; ihre schwache Seite find bagegen bie Beine, und es ift eine in Amerifa befannte Sache, bag man einen Reger mit einem mäßigen Sieb ober Stoß gegen bas Schienbein zu Boben werfen fann, mahrend mir andrerseits aus Habana ein Fall befannt ift, bag ein zollbider Stod auf bem Schabel eines Regers zerbrach, ohne biefem wirklichen Schaben jugufügen. Gin anberer Beweis von Bugellosigfeit mar, bag bie Reger in ben letten Sabren auf sämmtlichen Pflanzungen in ber Rabe ber Stadt nach und nach bie Buderrohrschoppen angestedt hatten.

Ratürlich sieht man in dem warmen Klima zuweilen den abenteuerlichsten Anzug, oder richtiger gesagt Mangel

<sup>\*</sup> Das Schnattern in ber Leibenschaft hat ber Reger mit bem Affen völlig gemein.

an Angug, die schwarzen Danbies aber wiffen fich ungemein schön herauszuputen, etwa blauer Frad mit Goldfropfen, rothe Weste und gelbe Beinkleiber; bie gemeinen Weiber tragen bas nationelle bunte auch bei ben Männern fehr übliche Ropftuch, ober auch Strobhute fur Manner, manchmal mit Bleiweißfarbe ber haltbarfeit wegen angestrichen; mahrend aber in Saiti felbst die Ministerfrauen fich mit jenem Kopftuch begnügen, ift hier ein ungeheurer Unbrang nach ber Auszeichnung eines Damenbute, und nicht minber nach bem entsprechenben Titel Laby, ben fie fich wenigstens untereinander mit großer Freigebigfeit gewähren. Gine mir befannte Dame in St. Thomas wollte ein Dienstmadchen miethen, man melbete ihr baß »a good lady« unten ware bie sich anbieten wolle, worauf sie aber erwiederte sie brauche feine Laby jum Dienftboten; ich wollte etwas naben laffen, und meine farbige Wirthin wußte eine Laby bie bas beforgen könne. - Einen wahren Berenfabbath hat bie farbige Bevölferung am Sonnabend Abend auf bem Wochenmarkt von Georgetown; an biesem Tage bringen die Reger ihre Garten- und Felberzeugnisse zu Markt, bie täglichen Sanbelbartifel fommen hinzu, und bas gange geräumige Bebaube ift glangenb erleuchtet, eine Masse von tropischem Obst, Gemuse u. f. w. mit leib= lichem Geschmad aufgeputt, und etwa 500 Schwarze und Farbige beiberlei Geschlechts machen einen betäubenben

Larm, benn es ist ihr Haupt-Bergnügungsort, und ber Psefferpunsch fließt in Strömen.

Mit ben Officieren ber Reinbeer, welche vierzehn Tage hier mit ber Mail ankam, hatte ich große Freundschaft geschloffen, und ber biebere Capitain May bewirthete mich oft an Bord, wogegen bie herren es sich auch zuweilen bei mir gefallen ließen. fie Fremblinge waren, fo machten wir manche fleine Ausfluge zusammen, unter andern nach einer Pflanzung am gegenüberliegenben Ufer, bie einem Sollanber gehörte, und wegen ber von ber englischen Sitte gang abweichenben Sauseinrichtung mir intereffant war. Raum gelandet, faben wir ein paar Coolies figen, die ersten bie ich fah; Dr. Roberts, ber erfte Officier ber Reinbeer, ber lange in Oftinbien gewesen war, rebete fie in ihrer Sprache an, und ihr Entzuden fich in ber Frembe fo begrüßt zu hören, war mahrhaft rührend; ber arme R. nte fie gar nicht wieber los werben, fie begleiteten und wohl eine halbe Stunde weit, und als wir unsern Besuch gemacht hatten, fanden wir fie im Sofe sigenb, fingend und mit einem Reffel Musit machenb; fie hatten uns ba erwartet und begleiteten uns wieder jurud. Als wir unser Boot erreicht hatten, ftanden bie armen Menfchen am Ufer, fingend, ihre Sande erhebend und uns gehnmal ihr »Salam Aleikum, Babal« gurufend. Baba, eigentlich Bater, ift ein Ausbrud bes Respetts.

Diefe Coolies hatten schone Figuren, ausbruckevolle Gefichter, schwarzes schlichtes haar und Schnurrbarte. eine Bier beren bie Reger meift entbehren. Gie maren bis auf eine Art Schurze unbefleibet, und nur einer von ihnen befaß einen Lappen, ben er mit vieler Grazie und eben fo vieler Selbstgefälligkeit umgeschlagen hatte. Ihre braune Hautfarbe ift fast so bunkel als bie ber Reger, aber ich machte bamals jum Erstenmal bie Bemerfung, baß es feineswegs bie bunfle Farbe ift welche uns ben Reger zuwiber macht, eine Bemerfung bie ich bei meinen Reisen im tropischen Afien im weiteften Umfange bestätigt fanb; es gibt fein Bolf ber Erbe wo man im Durchschnitt fo schönen Korperbau, eble Gefichtszuge und graziofe Bewegungen findet, als gerabe bei ben Hindus. Eigenthumlich ift es, baf auf ben europäischen Reisenben, felbst auf Damen, die barin anfangs eine schlimme Schule burchzumachen haben, bie Radtheit ber Tropenbewohner einen unverhältnismäßig geringen C brud macht; die buntle Farbe erscheint schon wie effet. Befleibung, mahrend ber Anblid einer unbebedten weißen Saut stets ben Einbrud gibt, bag eine folche Saut nicht geschaffen sei, ohne Schut ben Ginfluffen ber Luft und ber Site ju tropen.

•

## Siebenter Abschnitt.

Effequibo — Indianer — Leben im Urwald.

Das Elborado welches im Innern biefes Theils von Subamerika gesucht wurde, scheint immer noch, wenn auch in veranberter Beife auf alle Sterblichen bie in feine Rabe gelangen eine unwiberftehliche Ungiehungefraft gu üben; burch Alexander von Sumbolbt und fürglich burch bie beiben Schomburgf's war ber Schleier gelüftet, und bie Großthaten ber letteren maren in Aller Munbe in Demerara. So ergriff auch wich ein leibenschaftliches Berlangen nach einem Ausflug auf bem ich alle Umgebungen europäischer Civilisation endlich einmal abzuftreifen hoffte; einmal in bas Innere jenes ungeheuren Landes vertieft wollte ich mich benn gang von bem Strom außerer Umftanbe treiben laffen, und vielleicht auf bem Orinocco, vielleicht auf bem Amazonenstrom, etwa gar burch einen neu entbeckten Berbindungefluß, beren Borfommen jene großen 20 Graf v. Gort, Reife um bie Belt. II.

Flußgebiete charafterisirt, mit gutem Glud wieber zur Kufte gelangen. Bon biesen Planen sind leiber selbst bie Anfänge durch die Uebermacht des Fiebers beswältigt worden, aber auch diese, und der Jubel der mich bei meinem Auszug von Demerara erfüllte, gehören zu meinen glucklichsten Reises und Lebenserinnerungen.

Das Schicfal schien meinem Borhaben gunftig zu fein, als es mir bie Befanntschaft eines Colonisten tief im Innern vergonnte: Mr. Jeffren, ein noch junger Mann, war mit 15 Jahren nach Guiana gefommen, und hatte alsbalb folches Gefallen an bem forgen- und zwanglosen Dasein ber Indianer gefunden, bag er ben Entschluß faßte eine Zeitlang unter ihnen zu leben; brei Jahre hindurch machte er sich gang jum Indianer, begleitete fie auf ihren Jagbzügen und hangte feine Bangmatte in ihren hutten auf. Bum Dant machten ihn bie Urrowaaf's, fo hieß ber Stamm, ju ihrem Sauptling, und bas Band bes Bertrauens und ber Zuneigung erhielt fich auch, nachbem Jeffrey jum civilifirten Leben aurudgefehrt war. Er faufte von ber Regierung ein Stud Land im Innern, bas er Indiana nannte, machte es urbar und wählte bort seinen bleibenden Aufenthalt, indem er bas Källen und ben Verfauf inlanbifder werthvoller Solgarten ju feinem Geschäft machte, und bie Indianer mehr als ein Anderer vermocht hatte, jur Leiftung ber hiebei nothigen Arbeiten zu verwenden

₹.

wußte. Dieser liebenswürdige und durch seine Erlebnisse sehr interessante Mann lub mich zu einem Besuch nach seinem Indiana, einer der äußersten Stationen europäischer Colonisation ein, und in seiner Gesellschaft verließ ich am 21. August Georgetown.

Ein fleines Dampfichiff, bas ben Ramen ber armen Laby Flora Saftings verewigt, versieht bie Berbinbung awischen Georgetown und ber Colonie Effequibo; in zwei Stunden gelangten wir aus bem Demerara an einer flachen, busch= und musquitoreichen Rufte bin in bie Mündung bes Effequibofluffes. Unsere Besell= schaft die ausschließlich aus Pflanzern und folchen die Geschäfte auf ben Pflanzungen hatten, bestand, mar fo belehrend als angenehm, und bie rudhaltlose Gaftfreiheit mit ber fie mich alle auf ihre Besithumer einluben, sprach mich sehr an; ba ich aber mich Jeffren gang angeschlossen hatte, und biefer nach Sause eilte, so konnte th biesmal wenigstens von fo vielen freundlichen Unerbietungen feinen Gebrauch machen. Die Münbung bes Effequibo ift 30 englische Meilen breit, und wurde baher, um so mehr ba Alles flach ift, eben so wenig übersehbar sein als bie bes Amazonenstroms, wenn nicht bie Inseln an seinem, Ausstuß überhaupt eine Uebersicht über die Ausbehnung seiner Gewässer unmöglich machten. Diefe Infeln find namentlich Leguan, Bafenaam und Tiger Joland, neben einander dicht am Ausfluß,

babinter Sog Island und eine Menge fleinere. Gine Stadt befitt die Colonie Effequibo nicht, nur einzelne Bflanzungen, und wir freuzten ben halben Tag zwischen ben Inseln und bem Festlande herum, um allenthalben Paffagiere zu landen, wodurch ich benn eine ziemlich genaue Anschauung ber Scenerie befam. Das Land ift vollkommen flach, bicht bewaldet, und gegen die Gewalt bes Waffers burch einen Baum geschütt, welchem bie Ratur recht eigentlich bieses Amt übertragen hat — bie Mangrove; bies ift ein niedriger Baum, beffen gablreiche und ftarfe Wurzeln die Fähigfeit haben fich felbft wenn ber Grund um sie weggeschwemmt ift, fest und gesund ju erhalten; außerbem eines ber nicht gahlreichen Bewachse welchen bas Seewasser nicht feinblich ift, und also um so mehr für solche Ufer geschaffen bie burch ben steten Andrang ber Fluth boppelt leiben wurben; biese Wurzeln bilben eine Art Flechtwert, bas oft 3 bis 4 Fuß über bem Waffer emporragt, und bem Strome jeben Fortschritt wehrt, während angespulter Schlamm · und Erbe vielmehr bazwischen hangen bleiben. schöne Bafferflache, prachtvolles Grun ber Inselufer und ein herrlicher flarer himmel machten die Sahrt fehr angenehm, wir waren indes boch froh am Abend bei ber Zuderpflanzung Spring Garben am linken Flußufer zu landen, wo der Berwalter ber Bflanzung uns gastfrei aufnahm. In einem Lande wie biefes, wo außer

ben Pflanzungen gar keine menschlichen Wohnungen existiren, wird die Gastfreiheit allerdings zur Pflicht, die Freudigkeit und Zuvorkommenheit aber mit welcher diese Pflicht geübt wird, gereicht den Pflanzern zur hohen Ehre und macht eine solche Reise ins Blaue hinein, bei der man bald hier bald dort anklopft, doppelt angenehm.

Rach einer Racht in ber bie Musquitos mich leiber fein Auge schließen ließen, ging nun bes Morgens früh bie Reife in einem Corial weiter; biefe Corial's (Canoes ber fubamerikanischen Indianer, ober in unserm Fall ein nach biefem Mufter gemachtes Boot) find lang und schmal, sehr leicht, und werben mit turgen Rubern welche ber Ruberer frei in Handen halt, fehr rasch vorwarts getrieben; zwei Mann ruberten unser Corial mit Leichtigfeit 5-6 englische Meilen bie Stunde, mahrend ber britte binten faß und steuerte. Mit einiger Mübe in das schmale Fahrzeug hinein, da mancherlei Borrathe, mit benen auch ich mich vorforglich versehen hatte, ben Blat noch beengten; besto weniger hinderte mich mein Bedarf an Toilettegegenständen, ben ich für bie Wilbniß auf folch einfache Stude reducirt hatte, baß man in folchem Aufzug in Europa schwerlich ju einem Stadtthor, gewiß nicht zu eines orbentlichen Menschen Saus- und Stubenthur hinein gelangen wurde. Kur folche Fahrten gilt bas Nüpliche vor bem Schonen,

Ų,

und barauf waren meine segeltuchenen Kleiber, mein — horribile dictu! — blau baumwollenes Hemb und meine gelben Schuhe von Ziegenleber meisterlich berechnet.

Rach einer halbstündigen Kahrt am linken Ufer bes Stromes gelangten wir an bie Mündung bes Gupiname ober Supenaam Creet, an welchem etwa 25 englische Meilen oberhalb Indiana liegt; es war ein prachtvoller Morgen, gang geeignet bie Schonheit ber Scenen zu erhöhen bie sich vor unsern Augen alsbalb entfalten follten. Der Fluß ift an ber Mündung 200 Fuß breit und bis weit hinauf über 20 Fuß tief, fo baß er zur Schifffahrt felbft mit großen Fahrzeugen fehr geeignet erscheint; bis auf wenige Negerhutten bie fich hie und ba am Ufer zeigen, find biefelben völlig unangebaut, und wir hatten ju unferer Seite nichts als bie riefenhaften, uralten Baume, umgeben von jungem Rachwuchs und burch Schling- und Schmarogerpflanzen zu einem undurchbringlichen Didicht verbunden. Möge man es bem armen an folche Herrlichkeit nicht gewöhnten Rorblander zu Gute halten, wenn biefe nie gefehene Fülle ber Begetation mich auf ben ersten Blick an ein wohlgeordnetes Treibhaus mahnte. Und wahrlich, bie Ratur legt nicht minberen Geschmad an ben Tag als ber Gartner: Die herrlichsten Gruppen bieten fich bem Auge bar, und namentlich machen sich bie verschiebenen Palmenarten als Mittelpunkt folder Gruppen

geltenb, indem fie mit ihren schönen, meift fchlanten Kormen über bas übrige Grun ftolz hervorragen; baneben glangen besonders bie reichen Bluthen ber Schmaroperpflanzen in allen Farben. Wenn ein Urwald, besonders ber beißen Bone, bem Fuße undurchbringlich ift, fo war es nun hier eine besondere Bunft, bag wir diesen Reichthum von Formen fich zum Waffer bin abbachen fahen, und ihren Anblid ohne alle Beschwerbe genießen fonnten; ja bas Waffer selbst gewährte bie Sauptzierbe bes Gangen, benn in seiner von mir nie in ahnlicher Beife erblickten Glatte und Klarheit fpiegelten fich bie Baumgruppen so volltommen, bag es in einiger Ferne schwer war die Granze zwischen bem wirklichen und bem Spiegelbilde zu bestimmen. Gine Menge Bogel belebte bie sonft so einsamen Ufer, namentlich bie Papageien, welche in Schaaren, aber in biefen immer paarweise fliegend, und mit großem Gefchrei über uns wegzogen, ober fich auf ben Baumen nieberließen; so fehr leicht ihnen anzukommen sein soll wenn ste bei ihrem. Fraß find, so scheu fand ich fie auf ber Wanberschaft. Bald verstummten auch die Stimmen ber Bogel, benen bie schwüle Site in dem abgeschloffenen, von feinem fühlenden Winde bestrichenen Klußthal eben so brudend werben mochte als uns. Als wir an bie zweite Salfte unseres Wegs gelangt waren, wo die Ufer des Flusses allmälig fich erheben und bas Waffer beginnt reißender

š

qu werben, zogen sich Gewitterwolfen zusammen und ein furchtbarer Regenguß brachte Kühlung, aber freilich auch Rässe, gegen die wir und gar nicht zu schüßen verswochten; der Donner, ohnehin stärfer in den Tropen, machte in dieser einsamen Gegend einen gewaltigen Einsbruck. Der Fluß wurde nun allmälig enger, die Umsgebungen immer wilder, der Lauf des Wassers von zahlreichen Inseln unterbrochen, während umgesunkene Stämme unter der Wasserstäche unserer Fahrt manches Hinderniß entgegen sesten. Wir waren indeß nahe am Ziel, und nach einer etwa sechsstündigen Fahrt landete das Corial an dem kleinen Hasen des Besitzers von Indiana.

Jeffrey hatte biese Nieberlassung vor vier Jahren in einer Gegend gegründet, wo noch viele Indianer hausten; im dichtesten Urwald hatte er eine kleine Anshöhe urbar gemacht und sich ein freundliches Haus da gebaut, in welchem er und sein Compagnon Mr. Shiach mich geht Tage lang beherbergten. Die Indianer, an Jeffrey's Autorität gewöhnt, ließen sich ganz willig sinden ihm die Arbeit des Holzsällens zu verrichten, wenn auch keineswegs mit der Regelmäßigkeit eines civilisirten Arbeiters, und die gesällten Stämme wurden nach jenem Hafen am Fluß geschleift, dort zu Flößen vereinigt und nach der Stadt geleitet. Hierbei beschränkte sich Jesfrey auf einige harte, werthvolle Holzarten, beren mehrere in

ζ.

to the Ann

England zum Schiffbau Ruf erlangt hatten; die Hauptsforten waren Mora, Greenheart und Purpleheart (nach der Farbe benannt) und der Kubiffuß war einen halben Dollar und mehr werth. Geringes Holz wurde gar nicht geschlagen, denn obgleich Jeffren selbst weiter unten am Fluß eine Schneidemühle besaß, pflegte er doch die Bretter zu seinem eigenen Bedarf billiger in Georgetown zu kaufen, wohin sie von Amerika eingeführt wurden. Das kostdarste, selbst im Innern seltene Holz ist das prächtige getigerte Letterswood; nur der innerste Kern der Stämme ist von vollkommener Schönheit, und übersaus theuer. Bon einem Indianer kauste ich einen solschen Bogen.

Was mich nun vorzüglich interessite, waren die Indianer welche in der Nachbarschaft angesiedelt waren, sosern man dei diesen unstäten Menschen mit ihren Hütten ohne Wände, die kaum gegen Sonne und Regen Schutz gewähren, von Ansiedlung reden darf. Den Mittelpunkt bildete eine Missionskirche, welche Vessessen herzustellen sich angelegen hatte sein lassen, und in welcher ein auf Kosten der Colonie angestellter Lehrer den schottischen presbyterianischen Ritus pslegte; diese Besvorzugung der Consession welcher Jesstrep selbst angehörte, hatte derselbe trot der angestrengtesten Bemühungen des Gouverneurs und des Bischoss von Demerara aufrecht zu erhalten gewußt, und war stolz darauf die ganze

Rette hochfirchlicher Miffionen welche Guiana umgibt, zu Gunften ber Lehre die er für die reinere erfannte unterbrochen zu haben. Seltsam ift freilich ber Einbruck auf ben unvarteilschen Dritten, wenn er die armen Inbianer, die faum die Grundlehren bes Chriftenthums ju faffen vermögen, in Berührung mit unfern firchlichen 3wistigkeiten gebracht sieht. Jeffrey hatte schon bei feinem Indianerleben nicht verabfaumt seine Umgebung auf bas Chriftenthum binzuführen; bereits im Jahre 1834 hatte er ben Ersten taufen lassen, und hatte nach und nach bas Häuflein bis auf 100 gebracht; ich habe felbst bem Gottesbienst beigewohnt, ber allerbings von ber Geschicklichkeit bes Miffionslehrers mir fehr geringe Begriffe beibrachte; bie Indianer betrugen fich fehr anftanbig, und erschienen bei biefem Unlag auch in Bemben gekleibet, wiewohl sie bie Kleiber abwerfen sobalb sie nach Hause kommen. \* Die Bekehrung fand von Anfang an wenig Wiberftanb, ihr eigener religiöfer Glaube war ein fehr reiner, an einen großen Beift wie bei ihren Stammgenoffen in Norbamerifa; Opfer= und Got= tesbienst hatten sie jeboch nicht, wiewohl sie Priefter als Aerzte und Wahrfager für ihre Jagbzuge und fonftigen Unternehmungen befaßen; biefe waren benn auch

3

<sup>\*</sup> Die Jugend lehrte man lefen und schreiben, und ihre handschrift war, wie ich bas bei allen Missionsschillern wilber Nationen und überhaupt bei Karbigen gefunden babe, auffallend gut.

bie einzigen, die aus Eigennut sich der Einführung der neuen Lehre widersetten. Wie tief diese lettere bei Menschen eindringen konnte, die trot ihrer Bekehrung in ihrer Lebensweise vollständig Wilde blieben, läßt sich ermessen, und es ist um so weniger zu erwarten daß das Christenthum bei ihnen eine große Ausbreitung erslangen werde, als die Indianer dieser weiten Strecken noch lange in deren undestrittenem Besitz verbleiben werden, und in ihrer ursprünglichen Eristenz durch eine Einwanderung civilisitrter Bölker, wie etwa in Rordsamerika, nicht bedroht sind. Die unendlich schwierige, gerade von der Mehrzahl der Missionäre mit großer Oberstächlichkeit behandelte Missionässage bietet also hier doppelt große Bedenklichkeiten.

Die Statur ber Indianer ist unter Mittelgröße, unterset, nie corpulent, ihre Gesichtszüge breit und gutmuthigen Ausdrucks, niedrige Stirn und flache Nase; sie erinnern sehr an die Abbildungen die man von den Esquimaux besitzt. Ihre Farbe ist heller als kupsersarb; seltsam ist es daß die Gesichter bleicher sind als der Körper, namentlich bei Weibern und Kindern, und der Ausdruck "Mondgesicht" ist ganz bezeichnend für sie. Die schwarzen schlichten Sind bei den Männern ost über einen Fuß lang, oder in einen Jopf gestochten; einen alten Mann sah ich der einen großen Jops trug, und sein Gesicht mit drei diagonalen Strichen scheußlich

bemalt hatte. Sie sind unbartig, und biefes verbunden mit ihrer fleinen Statur und ihrem wenig energischen Wesen gibt ihnen ein kindisches Ansehen.

Diefe Indianer haben mit ihren nordamerifanischen Brübern wenig anderes gemein, als ihre Abneigung gegen regelmäßigen Erwerb und feste Wohnsite. Das Gerücht fagte baß vor wenigen Jahren im Innern große Rampfe stattgefunden haben, bie Stamme nahe ber Rufte aber, obgleich noch feineswegs entartet ober in wesentlicher Berührung mit ber Civilisation, find fanftmuthig, furchtsam und milben Charaftere. Es ift fast unmöglich sie zur Arbeit zu bringen, und Jeffren ber boch Einfluß über fie befaß, flagte baß fie nur bann erscheinen wenn ber Sunger fie treibt; babei sind fie sehr unzuverläffig, und fagen zehnmal ja, ohne ihre Busage zu erfüllen. So lentsam sie an sich sind, so eigenstnnig und mißtrauisch sind sie wo einmal eine vorgefaßte Meinung bei ihnen gewurzelt hat. Untereinander find fie nicht fehr verträglich, und nur Benoffen berfelben Familie leben an bemfelben Ort; auch fehr eifersuchtig find fie. Ihre Sprache in biefer Begend ift ein abscheuliches Patois von Englisch, Sollanbifch und ihrer eigenen Cache.

Berglichen mit bem peruanischen Indianer eines burch die Hochgebirge fälteren Klimas, zeigt der von Guiana den rein tropischen Charafter, keine Kultur wie bie ber Yncas, und bafür auch nichts von ber finftern Berschloffenheit ber Nachkommen aus jenem unglucklichen Staat.

Zu Stlavenzeiten pflegte man den Indianerstämmen nahe den Anstedlungen große Aufmerksamkeiten zu ersweisen, da man sie als eine Grenzwache gegen flüchtige Reger betrachtete und in der That benutzte; alle Weihenachten kamen sie dann in großen Schaaren nach Georgestown, wo sie im Hause des Gouverneurs bewirthet wurden, und sich mit gewaltig viel Freiheit dort behagslich gemacht haben sollen; dabei erhielten sie Geschenke von Gewehren und andern Dingen. Jest hat das aufsgehört, und in der Stadt sieht man nur noch Einzelne, die wilde Früchte, Affen, Papageien und andere Aussbeute des Waldes dort zum Verkauf bringen. Sie sind harmlos und Riemand will ihnen übel; sie werden »matty, « d. h. Freund, angeredet; ihre allgemeine Beszeichnung ist »Bucks, « die sie aber als Anrede beleidigt.

Die Männer gehen fast ganz unbekleibet, an hohen Festtagen sehen sie eine Krone von Papageiensebern auf, die sehr künstlich gemacht ist; die Weiber haben eine Art Net in dem sie steden, keineswegs romantisch. Die Hütten sind äußersternschafz sein elendes Dach von Palmblättern, von ein paar Stangen getragen genügt, an diesem sind die Hängmatten befestigt, und so wohnt eine Familie von 6—8 Personen in dem engsten

Raum; alles schwebt in ben Lüften, die Linder haben ihre kleinen Hängmatten, und wenn ich Jeffren glauben darf so erhält oft der Lieblingshund eine solche. Bei Indiana hatten mehrere gar keine Hütten, sondern bes gnügten sich ihre Hängmatte unter der auf Pfählen gebauten Lirche aufzuhängen. Im Allgemeinen wählen ste nur Hügelland, niemals die Ebene für ihre Wohnorte.

Ihre Rahrung gewinnen fle burch Jagb und Fischjang, und burch ben roben Anbau ber Caffaba, (Caffave, Maniof) aus beren Wurzel fie ein geschmacklofes Brob bereiten; auch bie wilben Früchte muffen ihnen bienen, und sie hauen ohne Bebenken einen Baum um, um zu benfelben zu gelangen, vielleicht eines ber schlagenbsten Beisviele ihrer uncivilisirten Lebensweise. Intereffant bagegen ift ihr Fischfang: fie pflegen in ber trockenen Jahredzeit wo bie Bewäffer feicht und ohne Strömung finb, bie Fische mit bem Rraut einer Schlingpflanze zu vergiften; bas Rraut wirb hineingeworfen, und in wenigen Minuten schwimmen bie Fische betäubt an ber Oberfläche; sie find barum nicht weniger egbar und werben im Borrath eingefalzen ober geborrt; bas nächste Jahr sind sie sicher eine eben so große Menge Fische wieder zu finden, und hiernach scheint jenes Gift eben nur ju betauben, nicht ju tobten. Jeffrey gab mir ein ganges Bunbel bavon mit, aber es ging mir zu Grunde, wie fo manche naturhiftorische

Merkwürdigfeit bie ber Reisenbe in ben Tropen sammelt. Bur Jagb find fie fowohl mit Bogen und Pfeil, als mit bem Gewehr fehr geschickt; ein Guropaer wurbe gar nicht im Stande fein in bem bichten Balb, wo er jeben Augenblick anstreift und Geräusch macht, und wo er alsbalb ermuben wurbe, zu jagen; fie aber ftehlen fich fo ftill burch bas Gebufch und find mit ber Lebensweise bes Wilbes so vertraut, baß fie selten leer gurud= Sie haben Sunbe jur Jagb, welche nach bem löblichen Grundsat daß ein Jagdhund nicht zu fett sein barf, halb verhungert, aber boch bem Besiter sehr ans Herz gewachsen sind; barum hat man auch bort bas Sprüchwort: »lean as a Buck-dog, « mager wie ein Indianerhund, zu beutsch: wie ein Zinshahn. hatte eine folche Hundin, die ben wohlflingenden Namen Sarape führte, für 14 Dollars gefauft, bei bem Werth bes Gelbes für bie Indianer verhältnismäßig mehr als man bei uns für ein Rennpferd geben würde, und also ein Beweis von ber Werthschätzung eines guten Sunbes bei ihnen. Auf ihren Jagbzügen begleitet sie bie ganze Familie, und die ganze Sabe wird mitgeschleppt; an einem paffenben Plat schlagen fie bann ihr Lager auf und verweilen so lange an herr neuen Wohnstätte als es sich trifft; eine eigentliche Beimath haben sie nicht. 3ch fab einen Indianer in seinem Reiseaufzug: bie Bangmatte in ein Bundel geschlungen, welches zugleich einige





andere Habe, Pulver u. f. w. enthielt, und mittelst eines Stricks der um die Stirn ging, auf dem Rucken getragen, in der rechten Hand den 7 Fuß langen Bogen mit Pfeilen; unter dem linken Arm die Flinte, in der linken Hand ein großes Wesser. So zog dieser Raun, der einige hundert Meilen her vom Mazaruni kam, frei und fröhlich in die Welt hinein, ein wahrhaft beneidenswerthes Wesen. Natürlich spielt das Corial, das Boot, in dem flußreichen Lande eine große Rolle, und sie sind alle Schwimmer, jedoch in anderer Weise als die Europäer; wenn ein Corial umschlägt, so wissen sich selbst die kleinen Kinder zu retten.

Die Indianer begraben ihre Tobten in ber Hutte wo sie gestorben sind, verlassen aber bann die Gegend wo die Familie ein solches Unglud getrossen hat. Als die Einführung des Christenthums und die Nähe ber Kirche sie etwas weniger unstät machte, sesten sie jenen Gebrauch zwar fort, blieben indeß in der Hütte wohnen, und erhielten Monate lang ein Feuer neben dem Grabe. Einem Indianer war sein Kind gestorben; Jesstreh der seine Ideen ersorschen wollte, fragte ihn ob er die Hütte nun noch serner bewohnen werde; der Indianer bejahte das mit dem Zusat, daß er in einiger Zeit wahrscheinlich seinen Wohnort verändern werde. Jesstreh fragte ihn weiter, ob er dann das Dach der Hütte sür den neuen Bau benüßen werde, worauf der Andere

erwiederte: "O nein, fiehst du nicht daß mein Kind eine Hütte braucht?"

Ein seltsames und bis babin noch bunkles Schidsal schien biefen harmlosen Menschen zu broben, über welches man in ber Colonie viel sprach. Bor anderts halb Jahren nämlich verbreitete fich unter ben Indianern bas Gerücht, bag tief im Innern, noch feche Wochen Landreise jenseit ber Quellen bes Mazaruni, ein Mann von außerorbentlicher Macht und Gaben lebe, zu welchem alle Indianer weit und breit wallfahrteten um reiche Geschenke zu empfangen. Die befehrten Inbianer berebete man es fei Chriftus, und fie schickten wirklich Rundschafter aus, welche jeboch unverrichteter Cache zurückfehrten. Bang neuerbings indeß waren viele von ben Arrowaat's einer nach bem andern aus der Gegend weggezogen, und es schien wahrscheinlich baß ber gange Stamm folgen wurde. Man vermuthete einen Anschlag ber Brafilianer, bie armen Inbianer gefangen ju nehmen und ale Sflaven ju verfaufen, ba biefe wegen eines ähnlichen Unternehmens bereits berüchtigt waren; die Indianer aber spotten bei bem Eigensinn ber einen Grundzug ihres Charafters bilbet, jeder Warnung.

Auch in hollandischen Zeiten wurden die Indianer ber Stlaverei unterworfen, und man verfolgte das Spetem drei Stämme, die Warau's, Arrowaat's und Caraiben frei zu erhalten, und diese zum Fang Graf v. Gorp, Reise um die Welt. 11.

der Andern zu verleiten indem sie ihnen ihre Kriegsgesfangenen abkauften. Noch jest pflegt ein Stamm der Accaway's, wenn sie auf ihren Fahrten Caraiben komsmen sehen, Corial und Alles im Stich zu lassen, da denn diese herausnehmen was ihnen beliebt. Eine der ersten Handlungen der Engländer nach der Besitzergreisfung war, allen Indianern und Abkömmlingen indianisscher Mütter die Freiheit zu schenken.

Diese mancherlei Erzählungen meiner gutigen Birthe. und bie fleinen Ausfluge welche wir machten, verlieben meinem Aufenthalt in biefer tiefen Balbeinfamfeit einen besondern Reiz, aber auch hier, und hier selbst mehr als andersivo, beschränkten Klima und Ratur meine Schritte. 3mar war bie Site, trotbem bag bie Sonne gerabe fentrecht ftanb und trot unferer eingeschloffenen Wohnung fehr gemäßigt und erreichte felten 240 R., aber bie taufend Stacheln, Beden, Schlingen mit benen bie tropische Natur ben Europäer von ihrem Seiligthum abwehrt, waren auch hier in aller Fulle vorhanden, besonders fand ich die Walbung undurchbringlich wegen ber enblosen Schlingpflanzen, bie nicht nur von Baum zu Baum, fonbern auch besonders auf bem Erbboben hin das Didicht völlig ungangbar machen; man ift bann auf die betretenen Indianerpfade hingewiesen, und felbst biese sind oft mehr als schwierig. Jene Schlingpflanzen nannte Jeffren furzweg Waldseile, bush ropes, und

fagte mir daß er sich ihrer beim Holzsällen und beim Zusammenfügen der Flöße ausschließlich statt wirklicher Seile bediene; die dunneren Ranken geben einen Bindsaben, der wenigstens so lange das Holz frisch ist ganz dem Iwed entspricht. Auch die Wasser gebende Liane ist hier einheimisch, sie muß aber nicht nur angezapst, sondern ein Stück förmlich abgeschnitten werden, weil sonst das Wasser nicht läuft. Ein armbides Stück von 2 Fuß Länge gibt ein großes Glas wasserhellen und sehr trinkbaren Sast; die Indianer scheinen diese Quelle oft zu benutzen, denn im Walde sand ich solche abgeskorbene Pflanzen.

Die Einsamkeit von Indiana wird erhöht durch die geringe Ausbehnung der urdar gemachten Umgebung des Hauses, und selbst diese ist dei dem unendlich üppizen Wachsthum kaum frei zu erhalten. Noch vor 10 Monaten war Alles kahl abgetrieden worden, und jest standen junge Bäume und Sträuche von 20 Fuß dort, und der Durchschnitt der Höhe war 12 Fuß; ein Papawbaum, bessen Alter von gerade einem Jahr bestimmt bekannt war, hatte bei einem Durchmesser von 8 Joll, 20 Fuß Höhe; allerdings ist es ein sehr schnell wachssender Baum, der wie die Palme keinen dichten Stamm hat. Zwischen diesem Pflanzenleben hausten wir paar Menschenkinder, und um uns herum die Ziegen, Rinzber, Hühner, Enten und Gänse der Ansiedlung,

burcheinander wie im Paradiese. Rein Mißton ber civilifirten Welt unterbricht für gewöhnlich bie Rube, aber um fo greller ift ber Contrast wenn mitten in biefer Ginfamfeit aus bem Bewehr eines europäischen Ruheftorers ein Schuß fällt: bie gange Gegend gerath in Alarm, bie Bogel ber Wilbniß, die Sausthiere aller Art, ja felbft bie Ziegen erheben einen ungeheuren garm, und ein Bogel, eine Art Heher pfeift wunderbar gellend bazwi-Ueberhaupt sind bie Stimmen bes Balbes mannichfaltig und feltfam, und nur bie Mittagehipe vermag sie zum Schweigen zu bringen; wie in Georgetown ber Qu'est-ce qu'il dit, so lagt fich hier ber »Who are you« vernehmen, und fein Buruf ift fo verständlich, bag bas Geschichtchen von jenem Reger wohl wahr fein mag, ber im Begriffe flüchtig zu werben fich im Balbe ploslich angerufen hörte, und auf die Frage bes Who are you gang erschrocken ben hut abnahm und fagte: »It is only me, Massala und nach feiner Pflanzung zurud= Dabei pflegen biefe Stimmen zu fehr regelmasigen Stunden zu ertonen, und wie Linné eine Blumenuhr vorgeschlagen bat, so brangte sich mir hier bie Ibee einer Thieruhr auf: ber Brullaffe lagt fich Abends 9 und Morgens 3 Uhr vernehmen, ber Scherenschleifer, ein großer Rafer ober Cicabe, fangt sein Geschäft um Tagesanbruch an, eine Stunde spater giehen die Papageien mit großem Geschrei in den Wald

3

zurud, nach Sonnenuntergang fängt ber Who are you an zu fragen. Rimmt man noch ben Haushahn hinzu, so hat man eine Anzahl ganz verläffiger Zeitmeffer.

Wenn sich mir auf biese Weise manches erotische Gethier barbot, so fand ich boch meine Traume von Jaquare, Armabillen, Ameifenfreffern, Riesenschlangen, bie ich noch in Georgetown gehegt hatte, völlig ent-· tauscht; alle biese Thiere sind in reichlicher Menge vorhanden, aber von Jagdpartien ift fo wenig die Rebe, und im Dicicht hat man felbst ohne Gewehr so viel Mübe auf feinen Beinen ju bleiben, bag man auf bie Erlegung bebeutenden Wilbes gang verzichten muß; felbst ein gludlicher Schuß wurde bei ber Unmöglichkeit bas verwundete Thier zu verfolgen, fruchtlos fein; fo uns unter Anderm ein prächtiger Sehr häufig ift ber Jaguar und bem Bieh in hohem Grade gefährlich, ba er aber weit herum zu schweifen pflegt, so ist wenig Möglichkeit seiner habhaft zu werben. Bor Kurzem wagte fich am hellen Tage ein 3aquar die Treppe von Jeffrey's Hause hinauf, marschirte burch die offene Verandah und um dasselbe herum und zog wieder ab. Man sagte mir bag er ben Menschen nicht ungereizt angreife, und erzählte einen Fall, wo er an ber Seite eines schlafenben Regers einen hund weggenommen, ohne bem Menschen ein Leib zu thun. Seine Rraft ift furchtbar und liegt wie beim Ronigstiger,

ben der Jaguar auf dem neuen Continent vertritt, hauptsächlich in der Wucht der breiten Tapen; er versmag seine Klauen zwei Joll tief in das Gehirn eines erwachsenen Rindes durch den Schädel hindurch einszuschlagen.

Reben biefem großen Würger, treiben auch bier bie fleinen Feinde aus bem an Dualgeistern so unendlich reichen Insettengeschlecht ihr Wesen: von ben befannten . Sanbfloben, die ihre Gier in die Beben bet Denschen legen, wußte man in Indiana wie überhaupt in ber Colonie mir vieles zu erzählen; von einer Bahl von 29 Coolies follten 20 ben Folgen einer folden Bermunbung erlegen fein, ba Entzunbung, Brand und ber Tob aus beren Vernachläffigung hervorgeben. Westindien sind diese Thiere befannt, und namentlich in Schweineställen häufig, hier aber ift ihnen faft Sebermann ausgesett; gludlicher Beise hat man überall Leute die in ber nothigen fleinen Operation Uebung befigen, und die Gier bes Thiers rechtzeitig entfernen. Bon Musquitos waren wir gludlicher Beise frei, bafur aber von fleinen Fliegen beläftigt, bie Abende ju Sun= berttausenben gegen bas Licht, ober auch in bie Augen ber Leute flogen, fie stechen nicht, find aber unerträglich; nicht weniger ftorend waren die Taufende von Rafern, Schaben, Schmetterlingen und anderm geflügelten Ungeziefer, die vom Licht angelockt ebenfalls um

unfere Ropfe ju fummen pflegten. Eine wahre Merkwürdigfeit find die ftachellofen Bienen, die guten Honig geben, und bie man ber Curiofitat halber bicht bei ben Aufenthaltsorten ber Menschen in ausgehöhltes Holz ansiebelt; ich mochte anfangs bem ganbfrieben gar nicht recht trauen, als man mich aufforberte ungescheut naber zu treten und die Thierchen gar in die Sand zu nehmen. Dagegen fann man schlimm ankommen, wenn man wie ein paar Befannte von mir eine Frucht von einem Baum zu reißen vermeint, und Einem etwas auf ben Kopf fällt, was sich alsbalb als ein erotisches Befpenneft erweist. — Ein wunderbares Beispiel vom Instinkt ber Ameisen beobachtete ich noch: eine ber haßlichen ameritanischen Schaben wurde, ale fie burche Bimmer lief, von Jemand tobt getreten; faum fünf Minuten fpater bemerfte ich bag eine Schaar Ameisen nach bem Plate gezogen fam. Die Schabe war etwa einen Boll lang, und bie Ameisen von fleiner Art, hatten mithin fein leichtes Werf, mit geschickter Bertheilung ber Rrafte maren fie inbeg bald im Stande bas Thier von ber Stelle ju schaffen, einige ziehenb, die Mehrzahl schiebend, wobei sie sich fortwährend ab-Die Geschwindigkeit war etwa 1 Zoll in 3-4 Secunden, und so erreichten sie balb bie Wand, einen fußhoben Blechkaften, ben ich absichtlich ihnen recht in ben Weg schob. Alebalb wurde ein Bote an bie

Rachzügler abgeschickt, welche um die übrigen Reste bes zertretenen Thiers beschäftigt waren; sie kamen mit großer Eile herbei, und es gelang ihnen die Schabe, freilich mit geringerer Schnelligkeit die fast zur Höhe bes Kastens senkrecht hinauszuziehen, einige voran, welche den einen Fuß der Schabe wie eine Deichsel gesaßt hatten und so dem Jug seine Richtung gaben. Leider wurde ich von diesem interessanten Schauspiel abgerusen, und als ich zurücktam hatten sie ihre Beute in Sicherheit gebracht, wahrscheinlich auf dem Wege den sie gekommen waren.

Meine Wirthe waren fehr liebenswürdig, vorausgefest baß fie nicht gerade ihren Fiebertag hatten; wem biefes Leiben nabt, ber zieht fich mit Bermunfchungen in bas Innerfte feiner Gemächer jurud und ift auf viele Stunden ungeniegbar. Unfere Lebensweise, von allem städtischen Zwang frei, behagte mir fehr, befonders auch bie Sangmatte welche man mir jum Nachtlager gab. In einem warmen Alima wo von Zubeden feine Rebe ift, gibt es kaum eine angenehmere Rubestätte, bas luftige Gewebe ist fühl, und man fann seinen Gliebern jebe beliebige Lage geben; auch hört bas Schaufeln, wenn man sich ruhig halt, alsbalb auf; bei alle bem setze ich freilich voraus bag bie Stricke wohl befestigt finb, nicht wie es mir einmal in Indiana erging, wo mein schwar= ger Bebienter, ein Ausbund von Rachläffigfeit und Richtsnutigfeit, bem ich als lettes Argument ein Buch an

ben Ropf geworfen hatte, mir aus Rachsucht und gefrankter Regerwurde die Hängmatte so lose anbrachte, baß ich alsbalb und zum Glud noch mit einem Bein auf dem Boden stehend mit ihr zur Erbe fiel.

Da nach achttägigem Aufenthalte Mr. Jeffren Geschäfte in ber Stadt hatte, und von Indiana aus feine weiteren Expeditionen ju machen waren, so begleitete ich ihn bis zu jener Pflanzung Spring Garben zuruck, wohin und Jeffren's geräumiges und wohlgebautes Boot am 29. August Abends brachte. Bon bort aus sette ich nach ber Insel Wakenaam über, wo ich auf ber Plantage Friendship gute Aufnahme und ein Pferd erhielt, um die vier englischen Meilen nach ber anbern Seite ber Insel, nach Mr. Croal's Besitzung Palmyra zurückzulegen. Der Reisenbe in einer Colonie macht in ber That wenig Umftanbe in ber Benutung ber gastfreien Dispositionen ber Pflanzer, und mag manchmal baburch recht beschwerlich werben, wenn er Alles au feinem Fortkommen von einer Rieberlaffung aur anbern erbittet. Dein Ritt war heiß, und zu meiner Freude traf ich auf einen kleinen Biftualienlaben, beren man in Guiana viele hat, und wo mich ein Trunf Bier, bas zur Kühlung sehr geschätt wirb, erfrischte. Durch meinen Gönner und Freund Mr. Croal mit Briefen versehen, burfte ich auf seiner Plantage boppelt gute Aufnahme erwarten, es ergab fich aber baß sowohl

Dr. Croal, bet Sohn, ale ber Bermalter Mr. Macrae abwesend waren und vor Nacht nicht zurückerwartet wurden. Mitleibige Leute öffneten mir inbeg bie Bforte, und ich vertrieb mir die Zeit so gut ich konnte mit einigen Buchern bie ba lagen; es war Mittag, es wurde 6 und 7 Uhr und Riemand tam; ju einigem Troft versorgte man mich mit einem guten Mittageffen, ein Ding nach bem ich nicht ju fragen magte und beffen ich boch fehr bedurfte. Um 10 Uhr legte ich mich in baarer Berzweiflung auf ein Sopha, und schlief von bes Tages Sipe und Laft ermubet balb ein; um 12 Uhr erwachte ich von Dr. Croal's geräuschvoller Ankunft in feinem eignen Zimmer, es war Alles ftodbunkel, und ich hatte bas angenehme Geschäft mich in bieser Finfterniß zu introduciren. Mein Speech in schlechtem Englisch und nicht geringer Verlegenheit schien Dr. Croal nicht zu überzeugen baß er es nicht mit Raubern zu thun hatte, man rief nach Licht, und ich überreichte meinen Brief mit ber Apologie für eine fo brollige Manier Befanntschaft zu machen. Nun war es aber bes auten fleinen Doctors Sache verlegen zu werben; er war so bestürzt mir einen so schlechten Empfang gegeben ju haben, baß er weglief und Mr. Macrae ju Bulfe holte, wo bann eine allgemeine Explication erfolgte und in großem Gelächter enbigte. Wie aber, wenn Dr. Croal ftatt zu parlamentiren, bem vermeintlichen Räuber

alsbald einen Stuhl an den Copf geworfen oder eine Bistole auf die Brust gesetzt hatte!

In allen englischen Colonien ist die Menge von Schotten bemerkenswerth; theils der mindere Reichthum bes Landes, theils eine bazu hinneigende Sinnesart treibt die Söhne dieser Nation ihr Glud über See zu versuchen, und sie sind so achtbar als unternehment, zugleich sehr solid und haushälterisch. Die Engländer lassen den Schotten nicht für voll gelten, und jene Missgunst welche zur Zeit der Bereinigung der zwei Königreiche die mit Jakob I. herübergekommenen Schotten als Hungerleider verhöhnte, welche sich an den Fleischtöpsen Altenglands zu sättigen gedächten, scheint noch nicht erloschen. \* Bielleicht gerade weil er fühlt, wie weh

\* Eine febr blibiche Lefefrucht fant ich einmal in einem alten schottischen Bert: »A short abridgment of Britane's distemper, from the yeare of God 1639 to 1649« (alfo eine Beschichte ber . englischen Revolution). Da beißt es an einer Stelle von ben verschiedenen Königen biefer Erbe: ber bentsche Raifer sei ein Rönig von Rönigen, ber Rönig von Spanien ber bes Golbes, ber von Frantreich ein König von Efeln, benn er burbe ihnen mehr Lasten auf als fie tragen konnten, ber Ronig von Schottland ein Ronig von Mannern, benn bas Land befitze feine andere Schatze als ben mannlichen Sinn feiner Bewohner, ... »and the kinge of Ingland is kinge of diwells, for as it was pryde that made diwells of angells, so their pryde makes them hatefull to all nationes, in so much as both in their actiones, in their daylie and ordinarie discourses, you may hear them underwalue all other nationes of the world, ewer building their oune praises on the dispraise of others.« - Bei

Burucksehung thut, ift ber Schotte weit billiger und zuvorkommender gegen Ausländer, und besonders habe ich
ste den Deutschen stets sehr geneigt gefunden; wissenschaftlicher Sinn und Aehnlichkeit in kirchlicher Richtung
tragen dazu viel bei. Selbst die deutsche Sprache ist
ihnen zugänglicher schon wegen unseres ch, das auch dem
Schottischen angehört, für eine englische Junge aber
nicht zu bewältigen ist.

Mr. Croal ber Bater, ben ich gehofft hatte felbft auf feiner Besitzung zu begrüßen, schidte ben Schooner Some, um mich ben Effequebo hinauf nach ber letten europäischen Station, wo ich ihn treffen würde, zu förbern; es war ein Reifeziel bas Mancher unfreiwillig erreicht - die Strafcolonie, Benal Settlement von Britisch Guiana. Die Leute hatten in Abwesenheit bes Capitains bas Schiff auf ben Sanb laufen laffen, fo daß wir die beste Zeit verloren, und erst Nachts um 1 flott wurden, wo Ebbe und Wind gegen uns waren; bafür genoß ich ben Anblid bes gestirnten himmels, ber mir nie so prachtig erschienen war: ber Polarstern tief am Horizont, ber große Bar verschwunden, und außer den glanzenden Bilbern ber Firsterne Benus, Jupiter, Mars und Saturn am himmel, bie brei letteren biefem Anlag möge bier noch ein anberes Urtheil über England, ein englisches fteben:

<sup>»</sup>England uses her friends as a huntsman his pack,
For she thinks, when she wants she may whistle them back.«

au gleicher Zeit. 3ch stand lange in dieser Anschauung verloren; ehe ich mich entschließen fonnte biesen Genuß mit bem eines erbarmlichen Lagers unten zu vertauschen. Auf dem Fluffe konnte unfer Schifflein vielt Segel tragen, das Waffer ift breit und bie Gegend flach gemug um bem regelmäßigen Strich bes Windes ausgesett zu sein, und zugleich fehlten bei solcher Flußschifffahrt die Befahren welche ein mit Segeln überlabenes Schiff bei einem plöglichen Windstoß in offener See bedrohen. Uebrigens war unsere Fahrt langweilig, und auch bie Ufer bes breiten Stromes ohne Intereffe; nur bie Infeln gewähren einige Abwechslung. Da wir erft mit ber Racht ankamen, so zog ich vor an Bord zu schlafen, und am nachsten Morgen meine Briefe an ben Direktor ber Strafanstalt; welcher zugleich mein gutiger Wirth sein sollte, abzugeben.

Das Penal Settlement ist eine Anstalt für Berbrecher beren Urtheil auf harte Arbeit lautet, also entsprechend unsern Zuchthäusern, jedoch so daß Sträfelinge von zwei Monaten bis zur äußersten Strafzeit hier zu sinden sind. Sie werden in Steinbrüchen beschäftigt, um Georgetown, dem es an Baumaterial völlig sehlt, damit zu versehen, später sollten sie auch Holzschen, und die Errichtung eines Arbeitschoppens zu diesem Zweck war gerade im Werf und beschäftigte alle Hande. Die Anstalt war erst 4½ Jahre alt, seit 18

Monaten unter ber Leitung ihres jegigen höchft tüchtigen Borftandes, welcher alle nur erbenflichen Berbefferungen vornahm, und in bem für Guiana so feltenen Besit unbeschränfter Arbeitsfrafte mahrhaft ju schwelgen schien; bie Rieberlaffung enthält außer ben zahlreichen wohl eingeriche teten Gebäuben 100 Morgen Landes, bas von Walb und Geftrupp gereinigt mar und portreffliche Dams und Caffaba erzeugte. Die Straflinge arbeiteten ben Tag . über, wahrend ber Frühftudezeit und Abende nach vollenbetem Tagewerf figen fie plaubernb vor ihren Bellen, welche erft mit Sonnenuntergang geschloffen werben. Die Strafe ift mithin einfach und leicht, die meiften Berbrecher find Schwarze und Farbige, und zwei Beiße unter ihnen wurden mit möglichster Rücksicht behandelt. Fluchtversuche find fast unmöglich, ba bie Inbianer, auf viele Meilen weit die einzigen Nachbarn, für jeben Flüchtling 5 Dollars erhalten; zur Vorforge ift auf ben Jaden und Beinkleibern ber Sträflinge bas Wort Convict (Berurtheilter) in großen rothen Buchstaben wohl sechsmal angebracht.

Mr. Erichton, mein freundlicher Wirth, war ein vollsommenes Original, auf bessen Lebensgang die Gleichheit des Namens mit jenem bekannten englischen Polyhistor entscheidenden Einfluß geubt zu haben schien, denn auch er suchte seinen höchsten Stolz in seiner Bielseitigkeit, aber was er angriff, darin leistete er auch .

Tüchtiges. Bei seinen 65-70 Jahren war er mertwürdig ruftig, und erinnerte mich in feinen Befichtegugen wie in seiner Art an ben alten Blücher, wie er in ber Borftellung ber Belt lebt; frei, offen, praftisch und in allen Sätteln gerecht, und babei verwünscht positiv. Sowohl die Popularität die der Mann in der Colonie genoff, ale fein Wohnort an ber Pforte ber Bilbnis jogen ihm viele Besucher und Gafte herbei, und während ber Zeit die ich bort lebte wurde fein Saus nicht leer; auch die Art wie er diese umfangreiche Gastfreundschaft übte, war gang originell, er hatte einen Sagl in bem wohl zwölf Sangmatten hingen, wer fam war willfom= men und erhielt nicht mehr und nicht minder als eine folche Schlafftatte; um feinen Baften einen guten Tisch zu bereiten, hatte er alle Indianer ber Umgegend als Jäger in feinem Solb, und wir bestanden babei vortrefflich. Jagbpartien und Ausflüge in die Umgegend und die fröhliche Tafelrunde in guter Gesellschaft, oft eine Bartie Schach mit bem alten herrn, ber ein formibabler Raturalift in biefem foniglichen Spiel war, füllten meine Tage aus, und ich wußte mich so wohl zu ermüben, daß ich die Alarmkanone bie jeden Morgen kaum 50 Schritte von unsern Fenstern abgefeuert wurde, regelmäßig verschlief.

Crichtons Tisch, an guten Dingen reich, soll mir bie Gelegenheit geben einige Bergleichungen zwischen

der vaterlandischen Roft und dem was die Tropen bieten anzustellen. Allerdings wird Riemand in diesem Bunfte, wo jahrelange Bewohnheit am meiften entscheibet, fo leicht billig fein, und ich unterlaffe nicht diesen Besichtsvunft vorerst hervorzuheben, befenne aber sobann, bas ich für meine Berson es gang und gar mit ben Genüffen ber gemäßigten Bone halte. 3ch habe mancherlei Wilb, Rothund Schwarzwild, hafen und Raninchen, felbst Pfquen und fliegende hunde in ben Tropen verzehrt, finde aber baß ber Wildgeschmad, vielleicht wegen ber rauberen Lebensweise ber Thiere in falteren Ländern, bei und ungleich ebler ift. Eine Ausnahme will ich hochstens ju Gunften bes trefflichen Bratens vom Laba ober Bata, einem Ragethier gelten laffen, ein Gericht auf beffen Erlangung Erichton ben höchsten Werth legte, und bas er uns als einen Lederbiffen auftischte: es schmedt bem Schweinefleisch ahnlich, aber garter; ben zu bemselben Genus gehörigen Aguti habe ich auch gekoftet, fand ihn aber nicht besonders, namentlich wenn ich mich des Ausspruchs erinnerte bag er in Amerifa unfern Safen vertrete. Ein berühmter Lederbiffen ift ber Leguan, bie große mehrere Fuß lange fübamerifanische Gibechse; sie schmedt wie Sühnerfleisch, wenn man aber bie etelhaften knorpeligen Anochen in ben Mund bekommt, so ist es mit bem Appetit aus, und man halt fich lieber an natürliches Buhnerfleisch. Röftlich und nahrhaft find feine Gier,

aber bie weiche Schale erregt abermale. Efel; fie find nach Geschmad und Unsehen ben Schilbfroteneiern gleich. Bapageienfuppe wird gerühmt, als Braten follen sie ju jah sein. Wie ich einmal in Java Affenbraten - nicht gegeffen habe, behalte ich mir vor zu erzählen.

Die Früchte anlangend so gibt es mit Ausnahme ber Unanas fast feine einzige die unfern Rirschen, Mepfeln, Birnen, Erbbeeren gleichkommt, felbft bie Drange wird man alsbald überdruffig, ber berühmte Mango ift nur in Bombay wirflich gut, überall sonft ift er wegen bes Terpentingeschmack fast ungenießbar. Die Bonava ift ein schlechter Erfat unferer Quitte, und wird gerade fo verwendet. Der Manguftin, im indischen Archipelagus heimisch, welchen ich seiner Zeit beschreiben werbe, ist bie einzige tropische Frucht die meinen Erwartungen entsprach. Dagegen gilt es g. B. in Java für einen besonderen Borzug, in ben höheren Gebirgsgegenden unsere Erbbeeren als etwas unübertrefflich Gutes zu fultiviren. Allerbings ftammen bie meiften unserer Obstsorten ebenfalls aus einem warmeren, aber boch nicht aus bem tropischen Klima.

Um übelften ift man mit ben Surrogaten bran, welche in abgelegenen Gegenden bem Europäer fatt bes Brobes geboten werben. 3ch habe mich immer forperlich unwohl befunden, wenn ich auf mehrere Tage des Brobes und ber Kartoffeln entbehren mußte, und 22

nicht wenigstens an ben letteren ben Benuß einer mehligen Substang fand; ber Rartoffel fteht bie Dam 6= wurgel fehr nabe, einzelne Sorten fo fehr baß fie faum zu unterscheiben fint, aber fie entbehrt ber unschätbaren Eigenschaft ber Kartoffel bag man fie nicht überbruffig wirb. Die Batate ober fuße Rartoffel, schon in ben Bereinigten Staaten ein Leibgericht, ift wibrig fuß. Das Brob von Caffaba, Maniot, fieht aus wie ein Jubenmagen aus Sagefpanen, und schmedt auch eben so; ich habe es nie in einigermaaßen fattigenben Quantitäten bewältigen können. Die Banane wird halbreif geröftet und als Brod fehr häufig auf ben Plantagen bei Tisch fervirt, erset es aber feineswegs; bie frische Frucht ift noch eine ber werthvollsten Baben ber tropischen Natur, man hat eine Menge Abarten, bie wie unsere Aepfel- und Birnensorten von bem Deffert ber Reichen bis jur Roft ber Schweine fich erftreden; fie ift ber Birn am abnlichften, aber mehliger, und man wird fie nicht leicht überbruffig; jugleich ift fie, felbft in großer Menge genoffen, nicht schädlich wie ber meifte Obstgenuß in ben Tropen. Die Brobfrucht, welche nach Amerika verpflanzt ift, habe ich bei Crichton zum Erstenmal gegessen; bie fugelige Frucht von ber Größe eines Kindstopfes wird in Scheiben geschnitten und geröftet, und behagte mir beffer als bas Brobsurrogat ber Bananen. Die Mehlspeisen aus Mais sind noch bas

Beste, wiewohl ein eigentliches Brod daraus nicht bezeitet wird. Im Allgemeinen sindet man aber das Mehl unseres Getreides, das im heißen Klima nicht gedeiht, unersehlich für den Magen des Europäers, und darin liegt einer der wichtigsten Winke gegen die Ansiedlung in heißen Ländern.

Man halt sich bei bem Mangel an Brod an Schiffszwieback, bem man balb so viel Geschmack abgewinnt, daß man ihn besonders mit gesalzener Butter leibenschaftlich gern genießt. Alle Butter wird, namentlich aus Irland, gesalzen eingeführt, und ist bei der Hisp sortwährend flüssig; sie behaupten man könnte in den Tropen keine Butter machen, ich habe indeß hie und da sehr gute frische gekostet; es gehört aber zu den Eigensheiten des Coloniallebens, daß man sich in einer Menge Dinge auf die Einsuhr der europäischen Produkte versläßt, selbst wenn man sie besser im Lande selbst gewinsnen könnte.

Die Cocosnuß im halbreifen Zustand, in bem sie gewöhnlich genossen wird, ist ein fabes kleisterartiges Gericht; die sogenannte Milch, ein trüber etwas sauerlicher Saft, der nichts milchartiges hat, lernt man schäpen und sie gilt für sehr blutreinigend; aus dem reisen Kern ließ mein guter Capitain May auf der Reindeer ein Milchsurrogat bereiten, das allerdings den Zweck die Farbe des Thees zu trüben, hinreichend erfüllte.



Der Bein ift ein trauriges Kapitel in ben Colonien; ber importirte Borbeaur, ber nach einem bewährten Hamburger Recept aus Vernambukholz, Zucker und Schnars bereitet wirb, so bag man meift bie Spane bes Rothholzes unten in feinem Glafe finbet, und ber Rheinwein aus Honig und Schnaps verdienen nicht einmal ben Namen von Surrogaten; es wird beghalb unverhältnismäßig viel Branntwein (Cognac, Arrad, Rum u. A.) mit Waffer getrunken. Als nationelles Betrant von Guiana feste man mir Paywari vor, welches wie Branntweinmaische schmedt, und in ber That nichts anderes ift als eine folche gegohrne Maische von geriebener Caffaba und Dam; in Crichton's Sause hatte man wenigstens die Gewähr baß es nicht in flafischer Beise bereitet war: bie Indianer setzen sich nämlich in einen Rreis, fauen Jeber ein Stud ber genannten Wurzeln, und - es ist nicht anders - spucken es in bie in ber Mitte stehende Schale!

Weit angenehmer als bas Hereinragen erotischer Gerichte in unsern Küchenzettel, berührte mich der Berfehr der Ansiedlung mit den gesiederten Bewohnern der Wildnis. Die Umgebung wimmelte von halbzahmen Papageien, deren Jedermann einige besaß, die auf den Bäumen übernachteten und jeden Morgen die Sonne mit ihrem ohrzerreißenden Gefrächz begrüßten, in das sie einige Phrasen die sie im Umgang mit den Menschen

aufgeschnappt, zu mischen wußten; es waren meift bie grunen Amazonenpapageien, fo benannt weil fie am Amazonenstrom häufig sind. Der Ausbund unter ihnen mar Mr. Crichton's Lieblingspapagei John Guaco; er übernachtete mit ben andern im Freien, aber so wie C. and Fenster trat und ihm rief, antwortete er mit einem frohlichen: "John Guaco," und fam fofort geflogen; es war ein wunderniedliches Thier, so zahm daß man ihn in die Sande nehmen und liebkosen konnte, babei höchst intelligent; bei Tische fehlte er nie, und pflegte, auf ber Schulter feines herrn figend auf bie Biffen gu warten bie ihm zufielen. 3ch gab ihm ein Stud Brob, bas er ohne weiteres in Crichton's Suppenteller fallen ließ; ungeheures Gelächter entstand aber, als John Guaco nun herunterhupfte, fein Stud Brod aus ber Suppe herausfischte, und es so geschmelzt verzehrte; C. versicherte bas fei feine tägliche Gewohnheit. Auch Aras hat man häufig, fie find aber in ber Befangenschaft nichts nüte. Im Sühnerhof fielen mir große schwarze hühnerartige Bögel auf, bie man in ber Colonie Bauys nannte, weil sie fortwährend einen leise frächzenden Ton ber wie jenes Wort lautet, von fich geben; es ift ber Socco, Crax Alector, ber sich ungemein leicht gabmen läßt. Ich schickte von Georgetown eine Menge Pauns, Papageien, Uffen mit Widelschwänzen und andere Thiere nach Saufe, . fie find aber, ba bas Schiff in ber Befer einfror, alle

fläglich zu Grunde gegangen; sonft hatte fich ber Pauns wohl bei uns ansiedeln laffen.

Die Lage der Strascolonie ist sehr schön, am Masaruni, einem Nebenfluß (links) des Essequido; der Fluß ist dort etwa doppelt so breit als der Rhein bei Coblenz und spiegelhell wie ein See; vier englische Meilen oberhalb besuchten wir die Ruinen eines hollandischen Forts, Kyk over all auf einer kleinen Insel am Zusammenfluß des Mazaruni mit seinem Nebenfluß Euhuni, der nördlich eine Verbindung mit dem Orinocco haben soll, im Einklang mit dem Charakter der südameriskanischen Flüsse. Die Landschaft ist immer noch dieselbe: eine ungeheure Wassersläche mit dicht bewaldeten Usern, welche sich indeß in dieser Gegend schon mehr erheben.

Unterhalb ber Strafcolonie, am Zusammenfluß bes Mazaruni mit dem Effequido, liegt eine kleine Insel mit dem Hospital für Aussätige sehr romantisch, die schreckliche gelbe Flagge aber die dort stets weht warnt vor dem Besuch. Man hat neben dem uneigentslichen Aussas, der Elephantiasis, welche mit dem wirkslichen Aussas oft verwechselt wird, auch diesen letzteren in seiner ganzen Furchtbarkeit; in jenem Hospital wurden dermalen vier dieser Unglücklichen ausbewahrt. Die Regierung läßt die Aussätzigen ausgreisen wo sie sich betreffen lassen, und in diese Anstalt bringen; da sie aber, Dank ihren verschrobenen Begriffen von Aspl, nicht

in die Häuser dringen darf, so ist eine Anzahl anderer berer sie nicht habhaft wird, und durch welche die Ansteadung mit diesem furchtbaren Uebel immer noch drohend ist.

Um Ausfluß bes Mazaruni liegt auch eine Misfion "The Grove", für Arrowaats und einige Caraiben, im Bangen 150 - 200 Erwachsene und 60 - 70 Kinber bie bie Schule besuchen; allem Unschein nach eine mit reichlichen Mitteln ausgestattete Unftalt; ber Bebiente bes Missionars war ein heruntergefommener König ber Caraiben. 3ch habe auf meinen Reifen manche Miffion gefeben, und reichlichen Unlag ju ber Betrachtung gefunden daß das Miffionswesen eine außerordentlich schwierige Frage ift, beren Tiefe gerabe von benen bie es am meiften angeht am wenigsten ergrundet zu werben pflegt. 3ch ftelle die göttliche Auflage: "Gehet hin und lehret alle Bolter, und taufet fie im Namen bes Baters, und bes Sohnes und bes heiligen Beiftes" (Matth. XXVIII. 19.) in ihrer unbedingten Geltung oben an und erkenne barin die Pflicht auch für une, bie Befehrung ber nicht driftlichen Bolfer zu betreiben; wenn ich aber die Art und Weise wie die Missionen ins Werf gefett werben gefehen habe, fo ift mir faft immer bas erhebende Gefühl fremb geblieben, welches eine wirksame Beforberung bes Christenthums geben Bor Allem ift es ein Miggriff, wenn bie muß.

Miffionen fich wesentlich mit ben entarteten und erschlafften Grengstämmen ber wilben Bolfer beschäftigen, barum stehen die fatholischen Sendboten hoch über ben unfrigen, indem fie mit völliger Aufopferung ihrer Verson tief ins Innere ber heibnischen Länder bringen, sich bem Bolfe unter bem fle wirken wollen formlich affimiliren, und von innen heraus einen Kern ber Befehrung bilben; wenn ich bagegen manchen evangelischen Miffionar behaglich mit Frau und Kind in den europäischen Umgebungen einer Colonie in einer eleganten Wohnung haufen, auch wohl Wagen und Pferd halten fah, fo mußte ich mich wahrhaft schämen. Sobann ift bie Befehrung jedes Bolfes' ober Menschen ein psychologisches erheblicher Bebeutung; wohl ift bie Problem von Bekehrung jum Chriftenthum vor Allem Sache eines einfältigen Bergens, nicht eines erleuchteten Beiftes, aber bas Berg bes Reophyten muß boch wenigstens zur Entwicklung bes Gefühles von But und Bofe. Recht und Unrecht gekommen sein, ja es muß in ber Uebung ber Moral aus fich felbst heraus zu bem Bewußtsein gelangt sein, bag ber Mensch aus eigener Kraft nichts Gutes vermag, und so muß sich bas Beburfniß nach Erlöfung, was ja boch bas einzige Befen bes Chriftenthums ift, in ihm erweden; geht feine Befehrung nicht diesen Weg, so bleibt ber neue Glaube so wohl ein Bögendienst wie jedes

Abhängigkeitsgefühl von einer höheren Dacht, bas bem Naturmenschen nahe liegt ober nahe gelegt wirb. Es ift mithin fein Leichtes von einem bekehrten Beiben fagen zu können, daß er wirklich glaube, und bie Berfuchung liegt nabe, ftumpfe Leichtgläubigkeit babin mißzuverfteben und fich mit trügerischen Resultaten zu begnügen. Während nun in einer bestehenden driftlichen Gemeinschaft selbst ein Prediger ober Lehrer von sehr beschräntten geistigen Mitteln burch bie Ganzheit feines Glaubens und feiner Lehre wie feines Wandels, fegensreich wirfen kann, so erforbert eben ber Beruf bes Miffionars neben jenen Eigenschaften noch erhebliche Energie, prattischen Sinn und tiefe Menschenkenntniß, brei Eigenschaften von benen eine so felten ift wie bie andere, Eigenschaften ferner welche in ber Beimath ein so reiches Feld für sich haben, bag es einer ungewöhnlichen und hohen Selbstverläugnung bedarf, um bie höhere Ehre in bem entbehrungsvollen Beruf bes Miffionars ju suchen. Die Miffionsanstalten haben also eine schwere Aufgabe taugliche Werfzeuge zu finden, und die welche sich darbieten sind ber Natur ber Sache nach meist Schwärmer, über einer figenben Lebensweise tieffinnig gewordene Sandwerter, verungludte Menschen aller Art, ober gar Subjette bie biefen Beruf wie einen anbern leichtfertiger Beise ergreifen. Bas bann biesen Leuten an eigener Befähigung ober innerer Beihe abgeht,

vermeint man burch Methode zu ersegen, und bilbet entweder tobte Werfzeuge ober gar Heuchler. Von den letteren will ich absehen, von ben ersteren habe ich bas Unglaubliche in ber ungeschickten Behandlung ihrer Bemeinden gefeben, wie fie g. B. arme Wilbe, Die nie eine Viertelftunde unter Dach und Fach ruhig geseffen haben, mit stundenlangen abstrusen Bredigten in ein= toniger Rebe qualen, fo bag man fich nur verwundert baß fie nicht bavon laufen. So fant ich auch in jener Miffion einen ftupiben, wimmernben Schufter, und wenn ich Crichton glauben barf fo war fein Borganger voll= fommen unwürdig, ein Jude vom Rhein, ber vor ber Militarpflicht ausriß, wegen feiner Kenntniß bes Debraischen von der Missionsgesellschaft protegirt, getauft und hieher geschickt wurde, wo er sich burch Unwurdig= feiten aller Art balb unmöglich machte. So ein Menfch stellt benn wohl auch einen Bericht über feine Erfolge zusammen, ber fich gang erbaulich liest, weil er ben Stempel jener Methobe trägt, aber welcher Urt biefe wirflich find, ift leicht zu ermeffen.

Nachdem ich nun alles Interessante in den Um= gebungen der Ansiedlung gesehen, schickte ich mich an, zusammen mit mehreren von Erichton's Gästen den Aus= flug nach den Fällen des Essequibo zu unternehmen, und von dort aus einen abenteuerlichen Zug weiter und weiter zu beginnen, als ich eines Morgens genöthigt war statt

nach bem bestellten Corial, nach bem Arzte zu schicken. Ein heftiges Kieber hatte mich, mahrscheinlich in Folge mancher Diatfehler und Anstrengungen, ergriffen, und ich fand mich in einem fo kläglichen Buftanbe, baß alle Plane ber Weiterreise ins Innere hoffnungslos erschienen; vielmehr hielt ich es für bas flügste in ber Stabt beffere Pflege und ärztliche Fürsorge, als ber Calomelwüthige Arat der Strafcolonie mir zu verheißen schien, aufzusuchen; so endigte benn meine Expedition in die Urwälder von Buiana mit einem schleunigen Rudzug nach Georgetown, das ich nach einer Fahrt von 36 Stunden in dem Schooner Home wieder erreichte. Dieses Fieber war damals epidemisch, und wurde ba es gleichzeitig mit ber Polfa in ber Colonie auftauchte, bas Polfafieber genannt; es ftarben viele Indianer baran, . da sie sich weigerten Arznei zu nehmen, sonst war es nicht fo gefährlich. Ein Jahr fpater hat es die banische Corvette Galathea unter bemselben Ramen in Brafilien angetroffen.

Bierzehn Tage lang dauerte die Krankheit ohne nachzulassen, und die wüthenden Fieberanfälle, die nur durch die Ruhe einer völligen Abspannung unterbrochen wurden, nahmen mich arg mit. Gesunde und nicht überspannte Leute pflegen zu sagen, daß sie nicht begreisen wie ein Mensch so leicht wahnsinnig werden könne; das hatte auch ich oft gesagt, die jenes Fieber

vermeint man burch Methode zu ersegen, und bilbet entweder tobte Werkzeuge ober gar Beuchler. letteren will ich absehen, von ben ersteren habe ich bas Unglaubliche in ber ungeschickten Behandlung ihrer Bemeinden gefehen, wie fie g. B. arme Wilbe, bie nie eine Viertelftunde unter Dach und Fach ruhig gefeffen haben, mit ftundenlangen abstrufen Bredigten in eintöniger Rebe qualen, fo daß man fich nur verwundert baß fie nicht bavon laufen. So fant ich auch in jener Miffion einen ftupiben, wimmernben Schufter, und wenn ich Crichton glauben barf fo war fein Vorganger vollkommen unwürdig, ein Jube vom Rhein, ber vor ber Militarpflicht ausriß, wegen seiner Kenntniß bes Bebraischen von ber Missionsgesellschaft protegirt, getauft und hieher geschickt wurde, wo er sich durch Unwürdigfeiten aller Art balb unmöglich machte. So ein Mensch ftellt benn wohl auch einen Bericht über feine Erfolge zusammen, der sich ganz erbaulich liest, weil er ben Stempel jener Methobe trägt, aber welcher Urt biefe wirflich find, ift leicht zu ermeffen.

Nachdem ich nun alles Interessante in den Umsgebungen der Ansiedlung gesehen, schickte ich mich an, zusammen mit mehreren von Erichton's Gästen den Aussstug nach den Fällen des Essequibo zu unternehmen, und von dort aus einen abenteuerlichen Zug weiter und weiter zu beginnen, als ich eines Morgens genöthigt war statt

nach bem bestellten Corial, nach bem Arzte zu schicken. Ein heftiges Fieber hatte mich, wahrscheinlich in Folge mancher Diatfehler und Unftrengungen, ergriffen, und ich fand mich in einem so kläglichen Zustande, daß alle Plane ber Weiterreise ins Innere hoffnungelos erschienen; vielmehr hielt ich es für bas flügste in ber Stadt beffere Pflege und ärztliche Kürsorge, als ber Calomelwüthige Argt ber Strafcolonie mir zu verheißen schien, aufzusuchen; so endigte benn meine Expedition in bie Urwälber von Guiana mit einem Schleunigen Ruckzug nach Georgetown, das ich nach einer Fahrt von 36 Stunden in dem Schooner Home wieder erreichte. Dieses Fieber war bamals epidemisch, und wurde ba es gleichzeitig mit ber Polfa in ber Colonie auftauchte, bas Polfafieber genannt; es starben viele Indianer baran, da sie sich weigerten Arznei zu nehmen, sonft war es nicht fo gefährlich. Ein Jahr fpater hat es die banische Corvette Galathea unter bemselben Ramen in Brafilien angetroffen.

Vierzehn Tage lang dauerte die Krankheit ohne nachzulassen, und die wüthenden Fieberanfälle, die nur durch die Ruhe einer völligen Abspannung unterbrochen wurden, nahmen mich arg mit. Gesunde und nicht überspannte Leute pflegen zu sagen, daß sie nicht begreisen wie ein Mensch so leicht wahnsinnig werden könne; das hatte auch ich oft gesagt, die jenes Fieber

mir die volle Ueberzeugung aufbrangte, daß ber arme Menschenverstand gar leicht in Unordnung gebracht ift: meine Fieberphantasien waren ber tollsten und qualend= ften Art, und burch bas burchschimmernbe Bewußtsein daß Alles nur Phantafie fei, nicht zu bewältigen; einen an bemselben Fieber Erfrankten fab ich im Begriff fich von einem Balfon herabzufturgen. Nach Berlauf jener Zeit ging bas Uebel in jenen gewöhnlichen Typus bes Bechjelfiebers über, welches alle zwei Tage einen Unfall, bazwischen einen Tag leidlichen Wohlbefindens brachte; bie geringste Unftrengung aber führte noch mehrere Wochen hindurch die größte Ermattung herbei. Daneben beherrschte die Krankheit meinen Beist auf eine fo feltsame Beife, bag ich oft mich felbst auslachen mußte; ieben Bebanken an Beschwerben, an langere Ausfluge, enva gar an eine Erneuerung meiner Fahrten im Innern, wies ich mit leidenschaftlicher Abneigung zuruck, und fühlte eine förmliche unwillfürliche Erbitterung gegen Guiana und fein Klima, in ber bie Bersicherungen meiner Freunde daß ich nunmehr vollständig afflimatifirt, und auf 50 Jahre meines Lebens bort ficher fei, mir wie böswilliger Sohn flangen. In ähnlicher Weise empfand ich forperlich eine wahre Leibenschaft für un= aufhörliches Baschen und Baben, selbst bas Blatschern bes Waffers erregte mir - und noch ein volles Jahr lang nachher — ein unbeschreiblich wonniges Gefühl,

etwa analog ber Borliebe für ben widrigen Geruch bes Kreosot, wenn man bieses Mittel eine Zeit lang als Balliativ gegen Zahnweh mit Ersolg gebraucht hat.

Der Unfall bes Wechselfiebers pflegte mich gegen Mittag mit Bahnklappern, Schwindel, Unfähigkeit beim Sprechen bie Worte ju finben ju ergreifen, bann in trodene Site überzugehen, und mit mehrstündigem Schlaf und ausbrechendem Schweiße fich zu lofen, und biefen Buftand burch Willensfraft zu bezwingen war gang unmöglich; ben Reft bes Tages war ich bann völlig abgespannt, befand mich ben nächsten Tag wieber gang wohl, aber war sicher ben britten Tag wieber ergriffen zu werden, wenn ich nicht nach bem Anfall eine monftrose Dofte von 10 Gran Chinin genommen hatte, bann aber blieb es 8 Tage und langer aus. Leiber ift bas Chinin fast gefährlicher als bie Krankheit; lettere fann man, ba die Unfalle fo fcharf abgeschnitten find, fehr lange tragen und sich bazwischen anscheinend wohl befinden, es verläuft aber bei Bernachläffigung in tobtliche Krantheiten. 3ch habe biefen unfreiwilligen Begleiter noch bis nach Lima volle 4 Monate mit mir herum geschleppt, bis ich ihm von bort burch eine lange Seereise, welche immer bas bemährteste Mittel bleibt, hoffentlich auf immer entronnen bin.



Jamaica - Santa Marta - Cartagena -- Ifthmus von Banama.

Um 5. October, nachdem ich über zwei Monate in dem schönen Guiana verweilt und zulett auch beffen Bitterfeiten empfunden hatte, war ich wieder unterwegs, und amar vorläufig nach Rorben; bas Fieber hatte meine Thatfraft zu fehr gelahmt, als baß ich nach meinem ursprünglichen Blan die beschwerliche und lang= wierige Reife entlang ber Oftfuste nach Brafilien zu hatte unternehmen mogen, und beschalb zog ich vor mit bequemeren Bertehrsmitteln nach bem Beften Subamerifa's ju gelangen. Co brachte mich bie gute Reinbeer wieder jurud nach Grenaba, wo wir von Wind und Strömung ftart begunftigt am 7. fruh anlangten. Diese Fahrt war burch ein trauriges Ereigniß benkvürdig: ber Capitain hatte es unternommen einen Kauffahrer aus ber Mündung bes Demerara zu bugfiren; burch einen unglücklichen Bufall, ber fich nicht ganz aufklärte,

wurden zwei Matrosen jenes Schiffs burch die Taue die zum Schleppen dienten über Bord gerissen und erstranken. Man warnt also nicht ohne Ursache vor diesen armbicken, meist aus Cocosfasern gesertigten Tauen (hawsers); wenn eines berselben reißt, so werden durch die gewaltigen Schwingungen die der scharfen Spannung dieser ungeheuern Satte folgen, öfters Menschen besschädigt ober über Bord geschleubert.

Das Dampfichiff Dee wurde von England über Barbaboes erwartet, und es war ein intereffanter Beweis ber großen Regelmäßigfeit biefer Berbinbungen, baß ale es einige Stunden fpater ale gewöhnlich eintraf, allgemeine Bestürzung herrschte, und sogar Capt. Leefe fich in Muthmaagungen ber dufterften Urt erging. Das Schiff war zwei Tage zu spat von Southampton abgegangen, hatte Sturm gehabt, und bennoch fam es nur 7 Stunden fpater als gewöhnlich und nur 10 Di= nuten nach ber außerften ihm gesetten Beit. Morgens feste bie Dee, auf ber ich mich einschiffte, ihren Weg fort, ihr Cours ging quer burch bas caraibische Meer auf Jacmel (Saiti) ju, wo wir am 14. Abende ankamen, Baffagiere and Land festen und aufnahmen, und von letteren einige Reuigfeiten von bem Thun und Treiben bes neuen Prafibenten Pierrot uns erzählen ließen; erst jett, wo ich den heillosen Ort wieder fah, fühlte ich vollständig wie fehr er mir durch

jenen Aufenthalt zum Efel geworben war. Den 16. Morgens, immer von günstigem Binde getrieben, waren wir vor Jamaica, das ich schon einmal flüchtig berührt hatte.

Man gelangt zuerst nach Port Royal, einem fleinen Safenortchen, auf einer außerft niedrigen Sandbank liegend, aber burch Palmen geziert; es war früher ber Hauptort ber Insel, wurde aber burch ein Erbbeben zerstört und vom Wasser verschlungen. Seitbem hat man fich am Enbe ber Bai um ben geficherten Safen angebaut, und bas ift jest Ringston, ein fo eigenthumlicher Ort wie ich je einen gesehen; bie Sauser scheinen gerabe aus bem Waffer herauszuwachsen, alle niedrig, meift von Solz, die Strafen eng und mit fußtiefem Staub bebedt, babei eine furchtbare Site. Im oberen Theil ber Stadt findet man hubfche Saufer von Badftein, ansehnliche Kirchen und einen schönen Parabeplag. Die nachfte Umgebung ift außerst flach, jedoch nicht unangenehm, indem man fehr beforgt gewesen ift Baume bei ben Wohnungen anzupflangen; faum eine Stunde hinter ber Stadt beginnen aber die Berge in einer Sohe von 6 bis 7000 Fuß; bort liegen auch bie Lanbhäuser, eine Erholung für ben Geschäftsmann.

Jamaica hat, wie ein großer Theil ber englische westindischen Inseln eine sehr freisinnige Berfassung, und ein House of Affembly, dem nahezu bieselben

Befugnisse beiwohnen wie bem Unterhaus in England; nur eroberte Colonien wie Guiana werben bireft burch fonigliche Befehle regiert. Solche Formen mochten gang unverfänglich in einer Zeit fein, wo nur Gin Intereffe, bas Bflanzerintereffe herrschte und vertreten sein konnte, nunmehr aber ift burch bie Emancipation ber schwarzen Bevolferung bie Lage ber Cache in einer Beise verrudt, bie von ben Intentionen bes Gesetgebers feine Spur mehr übrig läßt und unheilvolle Parteiungen nothwendig jur Folge haben muß. In Jamaica vollenbe, wo jeber Grundbesiter Stimmrecht hat, ift bie Lenfung ber Colonie fast ganglich ber brutalen Majorität ber Regerbevölferung, und schlimmer noch ben Demagogen bie fie zu bethören wiffen, anheimgefallen; biefem Umftand verbanft fie ce auch, baß eine Anzahl von 5000 Coolies, welche bie Regierung ber Colonie als freie Einwanderer anbot, förmlich zurückgewiesen wurden, weil es ben Negern nicht paßte, baß ihr Monopol ber Arbeit beeintrachtigt werben follte. Bon Augenzeugen weiß ich, bag bei einer Wahl, wo ein weißer und ein schwarzer Candidat sich gegenüber standen, die Weißen von ben Negern formlich aus bem Felbe geschlagen, b. h. geprügelt wurden, worauf die Unruhftifter in berfelben Racht noch einige ber schönsten Buderfelber zerstörten; zahllose Thaten ber Unbotmäßigfeit und Frechheit biefer verwöhnten Bevölferung werben berichtet, und babei werben fie von fanatischen

Geistlichen ber bort eingebürgerten Seften noch in biesem Treiben bestärft, ob aus Blindheit ober Bosheit, lasse ich bahin gestellt sein; baß aber auch das Lestere nicht zu ben unerhörten Dingen gehört, beweist der Fall in Demerara, wo im Jahr 1823 ein Missionär wegen Anstistung einer großen Regerverschwörung zum Tode versurtheilt werden mußte.

Daß auch diese Insel ruinirt ist geht schon aus ber Thatsache hervor, daß man bort Pflanzungen verfauste um die aufgelausenen Kosten des Taglohns decken zu können; ein solcher Fall machte in England großes Aussehen, worauf man von Jamaica aus entgegnete, das sei jest etwas ganz Alltägliches. Ich citire noch, zugleich als Schluß der Erörterungen zu welchen die Emancipation und ihre Folgen mir Anlaß gegeben haben, hier die Jamaica Times aus der Zeit meiner Anwesenheit:

"Die westindischen Pflanzun»
gen unter englischer Hoheit
waren werth im Jahre 1833
Hievon abgezogen der Betrag
der im Jahre 1836 gezahlten
Entschädigung, Rate für Westindien . . . . .
Nomineller Werth im J. 1845
Wahrer Werth . . . .
Ganzer Berlust für Westindien

100 Mill. Pfb. Sterl.

17 Mill. Pfd. Sterl. 83 Mill. Pfd. Sterl. 18 Mill. Pfd. Sterl. 65 Mill. Pfd. Sterl. das ist das allgemeine Resultat; die Ernten sind halb so groß, die Kosten breimal so groß wie früher." Den Berehrern Onkel Tom's aber möchte ich die genauere Betrachtung dieser und ähnlicher Thatsachen anrathen, und bitte sie zu glauben, daß ich so gut wie sie für die Unterdrückten fühle.

Eine historische Notiz über die Maroon = Reger, bie man mir mittheilte ist erzählenswerth. Die Insel Jamaica mit ihren Hochgebirgen eignete sich ganz besonders zur Bildung ganzer Niederlassungen flüchtiger Stlaven, welche die erlangte Freiheit so wohl zu vertheidigen wußten, daß im Jahr 1795 ein förmlicher Bertrag mit ihnen geschlossen wurde, der sie als loyale Unterthanen anerkannte: es wurde ihnen ein eigner weißer Borgesetzter und aus ihrer Mitte ein Capitain und Lieutenant gegeben, und sie erwiesen sich sortan zum Einsangen anderer slüchtiger Neger der Colonie nüglich. Ausährlich wartete der Capitain dem Gouverneur auf, und brachte ihm als Tribut ein Schwein, auch wohl den Kopf eines vogelsreien Verbrechers.

Auch diesmal war mein Aufenthalt in Jamaica nur furz, benn die Dee verließ den Hafen von Kingston auf dem Weg nach dem spanischen Sudamerika schon benselben Abend, und um etwa das nächste, erst nach vier Wochen wieder abgehende Dampsschiff zu erwarten, bazu war ich Westindiens nach neunmonatlichem

Aufenthalte (einschließlich Buiana's bas man gemeinbin bagu rechnet) zu mube geworben. Die Kahrt burch bie Bai ift schwierig, und erfolgte nur mit halber Kraft und unter fortwährendem angstlichem Auswerfen bes Sentbleis; unter ber Leitung bes Lootfen aber, ber bie volle Souveranetat über bas Schiff sowie bie volle Berantwortlichkeit übernommen hatte, ift fein Unlag zu Beforgniß. Unfer Lootse in Ringston befam jur Gin- und Ausfahrt nicht weniger als 8 Bib. Sterl., ba bie Bejahlung sich nach bem Tonnengehalt bes Schiffs richtet; biese Summe fließt jeboch in eine gemeinschaftliche Raffe. Ueberhaupt ist das Lootsenwesen, welches bei ben wenigften Safen zu entbehren ift , intereffant : biefe Leute, benen Sturm und Befahr bas eigentliche Element ift, pflegen auf ben Bacht= ober Leuchtschiffen ftationirt zu fein, vielfach aber auch vor bem Safen freuzend bie Belegen= beit zu ihren Dienstleiftungen abzuwarten; sie find im Besitz ber besten Schooner und Boote, welche jebem Wind und jeder See tropen. Mancher Capitain mochte wohl die Ausgabe, wie die Abtretung bes Oberbefehls vermeiben, es zwingt fie aber ber Umftanb bazu, baß bie Affecuranggesellschaften für ein Schiff bas feinen Lootsen genommen hat, im Fall eines Ungluck bie Zahlung nicht zu leiften schuldig find.

Port Royal, an bem wir wieber vorüberfamen, ift eine Marinestation, und man zeigte mir ein Linienschiff

von 74 Kanonen, welches ber Imaum von Muscat ber englischen Regierung geschenkt hatte; wir haben bereits die Freigebigkeit bieses Herrschers gegen ben nordsamerikanischen König van Buren kennen gelernt, muffen aber bezweiseln ob gerade ben Engländern mit diesem kostbaren Geschenk sehr gedient war; als Stationsschiff war es zwar brauchbar genug.

Gleich nach ber Ausfahrt gab es ein fleines Ereigniß an Borb, bas uns Paffagiere, wie Alles was bie Einformigfeit bes Schiffslebens unterbricht, fehr unterhielt: zwei Matrosen hatten sich, wie bas zu geben pflegt, am ganbe fchwer betrunfen, bei ihrer Rudtehr Unwesen auf bem Schiff getrieben, und von bem ergurnten Capitain bie Sentenz erhalten, gefeffelt in ben Raum gestedt zu werben. Die Efglode welche balb nach ihrer Einsperrung ertonte, mochte bie armen Teufel erinnern, baß mahrend fie in Finfterniß und Elend schmachteten, bie übrige Welt fich ju einem behaglichen Mahle gerabe über ihrem Befangniß nieberfeste, und fie erhoben ein jammervolles Beheul, jum großen Spaß ber Tischgesellschaft, die alles Mitleibens baar ju fenn schien; fie schrien wie zwölf Befeffene, und ich habe nie zwei Menschen einen folden garm machen hören, ihr Jammer ging aber, Dant fei's "bem truben Beift bes Beine" schnell vorüber, und sie fingen an zu lachen und zu fingen, und balb umfing fie wohl füßer Schlaf, benn

sie waren still. Es versteht sich von selbst daß der Capitain zur See die unumschränkte Herrschaft, natürlich auf seine Berantwortung haben muß, und gegenüber seiner Mannschaft ist auch ein gewisses Maaß von Disciplinarstrasgewalt wie im obigen Fall eben so angemessen, so wie sie denn, trop aller Doctrin, überhaupt Jedem der mit Autorität bekleidet ist, zu deren Aufrechtzerhaltung zustehen muß.

Auch auf diefer Fahrt subwarts hatten wir mit ben Strömungen, bie in bem eingeengten caraibifchen Deer fo recht ihr Wesen treiben, ju schaffen, und am 17. und 18. war bie See fo hoch, baß bie Wellen bis auf bas oberfte Ded bes großen Dampfschiffs, wohl 20 Kuß hoch fpristen, und alle Lufen geschloffen werben mußten; bei folcher See ift bas Leben an Bord, auch wenn man nicht feetrant wirb, nicht angenehm. Um 19. Ottober früh näherten wir uns ber Rufte von Subamerifa, und um 8 Uhr warfen wir Anker in der Bai von Santa Marta, einem Safen ber Republif Rueva Granaba. \* Schon von fern erblickt man die hohe Bebirgefette, welche biefes Ufer bilbet, und meine Bhantafte warb nicht wenig burch biefen ersten Unblick ber Undes beglückt. Die Berge erheben fich bicht hinter ber Stadt zu einer Sohe von 10-12000 Ruß, und dahinter, obwohl für uns leider nicht sichtbar, die

<sup>\*</sup> Granaba, nicht Gránaba.

schneebedectte 16,000 Fuß hohe Spite ber Nevada de Santa Marta. Die Bergfette erftredt fich auf beiben Seiten ber Bai tief in die See hinein, und mehrere feltsam gestaltete Felseninseln bilben ihre letten 21u8= läufer; wir vassirten eine berfelben, eine fast kegelförmige Spipe, welche befestigt ift, und bie bunte Flagge von Rueva Granada zeigte, ale wir an ihr vorbei in ben Safen, ben fie beherrscht und schließt, einfuhren. Runmehr entfaltete fich vor uns bie gange Tiefe ber Bai, mit ber Stadt im hintergrunde, eine fehr malerische, ja großartige Ansicht; die Stadt selbst ift von ber Seefeite her recht stattlich, und gang vom spanischen Typus: schwere aber ausgebehnte öffentliche Bebaube, eine Kathe- . brale mit Thurm und Ruppel, und Alles in grellen Farben angestrichen. Der Safen war freilich fehr unansehnlich, nur brei größere Schiffe enthaltenb, außer einer Ungahl Ruftenfahrzeuge von altmodischer Form mit hohem hinterbed. Ratürlich waren wir alle neugierig bie Stadt zu befuchen, und ber Capitain war artig genug uns ein Boot zu geben; - nie habe ich in furzer Zeit so viele neue Dinge, aber auch nie ein folches Bild von Berfall gesehen. Bor ber Stadt erstredt fich eine breite Sandbank hin, welche wir in ber glühenden Sonnenhipe burchzogen, eine sehr prosaische Entree, welche nur burch die gahlreichen Aasgeier einiges Leben hatte. Wir fteuer= ten indeß muthig brauf los, und unsere Aufmerksamteit

wurde alsbald durch das Militär gesesselt, sämmtlich Farbige von schwarzer oder indianischer Abstammung, sast alle unter Mittelgröße, und in einem Auszuge der ihre Erscheinung nicht imposanter machte: auf dem Kopse nämlich trugen sie einen topfartigen Czako von rosenrother Farbe mit kleinen schwarzen Bandschleisen, ihre weißen Kittel waren ebensalls mit Rosa eingesaßt, und diese wunderliche Farbenwahl, zusammen mit ihrer kleinen Statur gab ihnen ein höchst kindisches, lächerliches Aussehen. Alle waren barsuß, und ihr ganzes Wesen völlig unkriegerisch, dennoch versichert man daß diese Leute sich gegen die Spanier mit großer Tapferkeit geschlagen haben, und daß sie Strapazen und Märsche, selbst bei der elendesten Verpstegung meisterlich ertragen. Das Lestere hörte ich auch von den peruanischen Soldaten rühmen.

Es war Sonntag, und ber Klang ber Gloden, welche indeß hier zu Lande nicht geläutet sondern höchst unharmonischer Weise geschlagen werden, rief uns zur Rathebrale, einem ansehnlichen Gebäude, dessen Inneres nur leider durch äußerst geschmacklose Gallerien, Altare u. s. w. verderbt ist. Die Andächtigen waren großentheils Weiber, alle zusammen aber farbig, wie denn überhaupt die ganze Bevölkerung von Santa Marta 4000 an der Jahl aus Mischlingen von Weißen, Indianern und Regern besteht, ein schlechtes Auspicium für ihr Gedeihen. Und in der That bietet kein Ort den

ich bis babin gefeben, felbft Port = au = Brince nicht, ein lebhafteres Bild von der Indolenz feiner Bewohner. Die Stadt hat burch bie spanischen Kriege, burch Erbbeben, burch bie Berlegung bes großen Sanbelewegs über Panama, welchen bei zunehmender Kühnheit und Beschicklichkeit ber Seefahrer ber Seeweg um Cap Horn verbrängt hat, unendlich gelitten, und nichts zeigt an baß bie Einwohner bas Geringfte gethan fich aufzuhelfen. Die halbe Stadt liegt noch in Ruinen von einem Erbbeben her, bas vor einigen Jahren sie heimsuchte und von welchem auch die Kathebrale burch gewaltige Riffe im Mauerwerf die Spuren zeigt; wovon die Mehrzahl ber Einwohner eigentlich lebt, wußte mir Niemand zu fagen, ber elenbe Buftanb ihrer Sutten zeigt jebenfalls daß sie nicht wohlhabend sind, und es eristirt auch fein Industriezweig um sie zu heben. Die wenigen erträglichen Häufer welche man sieht, gehören Kaufleuten bie von bem Transithandel nach Santa Fe be Bogota bestehen: Santa Marta ift ber Hafenplat für biese Stabt, und bie Reise bahin wird ben Rio Magbalena hinauf und theilweise zu Pferd in etwa 30 Tagen zurudgelegt. Etwas Weniges an Kaffee wird ausgeführt, und burch biesen Artifel allein mag etwas Gelb unter die Bewohner kommen, die in creolischer Indolenz ein Leben führen, von bem ber Europäer schwer fich einen Begriff macht. Das Aeußere ber Stadt, fo wie man

bie paar öffentlichen Gebäube hinter sich hat, entspricht bieser Lebensweise; einige Häuser sehen, obwohl alle ber Erdbeben wegen einstödig, gut aus, die meisten aber sind der Wamuth und Trägheit der Einwohner; die besseren Häuser sind angestrichen und haben nach spanischer Mode große vergitterte Fenster, aber keine Scheiben. Die Straßen sind ungepflastert und mit sußtiesem Sand bedeckt. Von Kultur des Boedens sieht man fast nichts, und die umliegenden Berge und Anhöhen sind bewaldet; auf jenen Felseninseln gewahrt man riesenhafte Cactus.

Wir sahen nur einen weißen Mann, und es mögen, die Familien der ersten Kaufleute ausgenommen, wenige Weiße dort leben; jene dreisache Farbenmischung hat einige sehr pikante Physiognomien hervorgebracht, und die Weiber haben eine sehr malerische Tracht, ein Tuch von dunkler Farbe welches sie über den Kopf wersen und welches das Gesicht mehr oder weniger verhüllt, während es auf dem Rücken die an die Taille herabshängt; von den männlichen Trachten ist wenig zu sagen, als daß sie dem Klima entsprechen und oft mehr leicht als anständig sind.

Da es furchtbar heiß war und das Fieber mir noch in den Abern spufte, so kehrte ich nach dieser Musterung der Stadt alsbald an Bord zurud, wo mancherlei schone Fische, die sich nach den Abfällen unserer Ruche zogen, und bie Pelifane, welche zwischen ben Klippen nach Rahrung suchten, und unterhielten.

Als wir gegen Abend wieber unter Segel gingen, hatten die Wolfen welche bisher die Schneegebirge umhullten, fich in einen bichten Wolfengurtel gufammengejogen, ber und bie Spigen ber Berge erbliden ließ; berfelbe feltsame Anblick ben ich schon früher einmal im Innthal in Tyrol gehabt hatte. Rach einer ruhigen Racht näherten wir uns am nächften Morgen bei prachtigem Wetter und fpiegelglatter See bem hafen von Cartagena; gerade an einem folchen Morgen mar an Dieser Stelle vor einiger Zeit bas westindische Dampf= schiff Actaton auf ein Felsenriff gestoßen und zu Grunde gegangen; bie Schiffsgesellschaft faß eben beim Fruhftud, als fie burch ben Stoß aufgeschreckt wurde, Menschen und Büter fonnten geborgen werben, und überhaupt find die Borrichtungen bieser Schiffe, in sogenannten Lifeboats die nicht umschlagen ober sinken können, rasch zu retten, vorzüglich. Die Stabt-liegt im Innern einer tiefen Bai, und obenbrein ift die nabere Einfahrt verschüttet, so daß wir einen ftarten Umweg machen mußten; einige Forts an ber neu gebilbeten Einfahrt geben derfelben ein fehr martialisches Aussehen, im Allgemeinen ift die Gegend flach ober hügelig, nur Ein Berg erhebt fich über ber Stabt, gefront von bem ehemaligen Klofter Popa. Die Stadt fieht von außen recht gut aus, bie



Thurme und die Ruppel ber Rathebrale überragen bie übrigen Bebaube, und außerbem befigt Cartagena noch mehrere Rirchen und Rlöfter, aber mit ber Sicherheit und bem Frieden find seit ber Unabhangigfeiteerflarung auch bie Briefter mit ihren Schaten entwichen, und bie Rirchen fteben ihres Schmucks entfleibet und die Rlofter verlaffen. Die Kathebrale ift ohne Intereffe; ba gerabe fein Gottesbienst mar, fo mar bie Kirche von zwei Sunben, einem faft nachten Reger ber ben Boben reinigte, und ein paar alten Weibern befest. Das Innere ber Stadt, welche 20,000 Einwohner gablt, ift acht spanisch, bler jeboch, wo man bei dem flacheren Terrain die unmittelbare Wirfung ber Erbbeben weniger als in Santa Marta fürchtet, bie Baufer alle zweiftodig, ber obere Stod mit plumpen Gallerien versehen, bie bie engen Strafen noch mehr verbumpfen, lettere ein Moraft, theils schlechtes Pflaster, theils Sand. Die Luft ift so schwer und erstident, baß man ohne Bebenken Alles unterschreibt was von ber Ungesundheit Cartagena's gejagt wird. Die Häuser sind alle in spanischer Weise eingerichtet, gepflafterter Boben und fo viel Bug ale möglich; wir faben bie Wohnung bes englischen Generalconfuls an ben ich empfohlen war, und fanden fie fehr fühl. Ueberhaupt charafterifirt die spanischen Wohnungen in ben Tropen die fühle und bumpfe Luft, welche weis ten Raumen bie von biden Mauern umschloffen find,

eigenthümlich ist; die der Englander sind dagegen trocken und heiß, fie halten fich an bie heimische Bauart, Badfteinmauern die alsbald burchglüht werben, gedielte Kußboben unter benen Scorpione und anderes Ungeziefer hausen und sich ungestört vermehren, Glasfenster bie in biefem Klima gang unnut finb. Die Rücksahrt nach bem Schiffe war furchtbar beiß, mein fleines Thermometer, bas nur bis 380 R. zeigte, war sofort auf feiner Höhe, als ich es aus bem Futteral nahm, wir hatten aber ficher 45%. Die See im hafen war fo hell baß man ben Meeresboben - ein feltener Fall - erblicte, und namentlich gahlreiche Seefterne auf bemselben beobachten konnte. In meinem Tagebuch finde ich aufgezeichnet, daß wir nach biefer heißen Expedition Alle Epsom Salts, Glaubersalz einnahmen; ein rechtes Beispiel ber unfinnigen Manier, mit ber ber Europäer in ben Tropen fortwährend mit ben gefährlichsten Urzneien an fich bottort und flict; mit berfelben Raltblütigfeit hatte man, die Englander wenigstens, fich auch Calomelvillen verordnet.

Run burchschnitten wir ben Golf von Darien, und waren am zweiten Abend im Hafen von Chagres, bem Ort von wo aus ber Uebergang über ben Isthmus von Panama bewerfstelligt wird; biese zwar kurze aber merkwürdige Reise von Ocean zu Ocean lag jest vor mir, und ich landete am 22. Oktober früh in Gesellschaft

mehrerer spanischer Passagiere, mit welchen ich mich zur gemeinschaftlichen Fahrt verabredet hatte. Es ist bezeichnend für die leichte, fast spielende Weise in welcher man heut zu Tage die Welt umreist, daß man statt der unsichern und beschwerlichen Reise um die Südsspisen von Amerika und Afrika den Weg über die zwei Landengen, Panama und Suez nimmt, und in letzterer Weise habe auch ich meine Reise um die Welt vollendet.

Die Bai von Chagres, obwohl ohne auffallende Schönheit ober bergige Umgebung, macht einen hubschen Einbruck, namentlich burch ein ansehnliches Fort, wie alle biefe Safenftabte beren aus spanischen Zeiten aufzuweisen haben, jest aber ziemlich zerfallen und über und über mit Buschwerf und Gras bebeckt. Recht leb= haft ift aber ber Contrast mit bem Leben, ber Ordnung und bem Brunk bes Dampfschiffes, welches ich schon früher als ben Träger ber Civilisation in biesen Theilen Amerifa's bezeichnet habe, wenn man nunmehr vom Anblid ber Stadt überrascht wirb, die von ber Außenfeite ber Bai aus versteckt liegt: biese "Stabt" bestand aus zwei ober brei Reihen Sutten beren fich ein Reger in Westindien schämen wurde; die meisten hatten nicht einmal orbentliche Banbe, sonbern ftatt berfelben ein Bitterwerf von Aeften und jungen Stammen; ein ungeheures Dach, aus Balmblättern an brei Fuß bid aufgepanst, front biefe Gebäube, welche fammtlich nur einen

ï

Stock hoch und Wohnung, Ruche, Schlafftatte alles in Einem Raume find. Die Einwohner find fast alle schwarz, einige farbig und nur zwei ober brei Beife, aber felbft biefe besitzen feine befferen Saufer. Das Brachtgebaube bes Ortes war "bas Hotel", von einem unternehmenben Amerikaner zweiftodig aus Holz aufgerichtet, und burch ein rothangestrichenes Schindelbach ben ftartften Grab hochmuthiger Bratention an ben Tag legend, baß es bie höchste Zierbe ber Stadt sei; fühler und barum praktischer waren aber gewiß jene biden Palmbacher. In biefem Saufe fuchten wir Zuflucht und Frühftud, fo gut fie es hatten: meine Reisegefellschafter waren Señor Keraud, ehemaliger Gouverneur von Lanama und Congresmitglied für biese Stadt, welcher nunmehr nahe bem Ziele ber anderthalbmonatlichen Rückreise von ber Hauptstadt Bogota mar, ferner ein Borteno, b. i. ein Mann aus Buenos Upres, ein grimmiger Feind bes Diftators Rosas, und endlich ein junger Spanier von 18 Jahren, nichts besto weniger aber Dr. juris und Baccalaureus ber Theologie, ein Beweis bag biefer hoffnungevolle Jüngling entweder ein fehr großes, ober bie Universität Bogota ein sehr kleines Licht ber subamerifanischen Welt war. Unter Borbereitungen aller Art verftrich ber Bormittag, und leiber fiel auch ein Plagregen ein, ber und nichts übrig ließ als zum Fenster hinauszusehen und die Wirkung des Regens auf



Stadt und Einwohner zu beobachten. Da fielen mir bann wieder vor Allem die leidigen Aasgeier in die Augen, die während des Regens sehr kummerlich auf den Dächern saßen, nachher aber mit halb ausgespannten hängenden Flügeln da saßen, um ihr Gesieder trocknen zu lassen — ein wahres Bild der Trägheit welche in diesen Ländern die vorherrschende Eigenschaft ist. Wie starf jest die Fluthen des amerikanischen der Goldernte solgenden Auswandererstroms gerade an diese damals so unbelebte Küste schlagen, läßt sich wohl benken, und unser Wirth mit dem rothen Schindeldach wird wohl auch mit der Zeit sortgeschritten, und keinen Falls mehr der Einzige seines Berufs in Chagres sein.

Die gerade Entfernung zwischen Chagres und Banama beträgt 39 englische, ungefähr 8 beutsche Meilen,
gewöhnlich nimmt man 42 englische Meilen, 14 Leguas (Wegstunden) an. Man reist die Eruces zu Wasser auf dem Rio Chagres 7 Leguas, eine Entsernung die jedoch wegen der Krümmungen des Flusses sich verdoppelt, von Cruces nach Panama sind abermals für die Reise zu Pferd 7 Leguas. Die ganze Reise kann in der trockenen Jahreszeit von Chagres aus in 24 Stunben, von Panama aus (stromadwärts) in 14 Stunden zurückgelegt werden, wovon etwa 4 Stunden auf die Landreise kommen; uns jedoch, die wir leider die Regenzeit erwählt hatten, kostete sie über 3 Tage; wir waren (ausschließlich bes Aufenthaltes) 36 Stunden unterwegs auf dem Fluffe und 81/2 zu Lande, was immer noch für die Regenzeit eine leibliche Reife mar.

Begen 4 Uhr Abends waren endlich unsere Canucas bereit, so werben bie Boote genannt auf welchen man ben erften Theil ber Reise gurudlegt; fie bestehen aus einem einzigen wohl 20 Fuß langen Baumftamm - und gehen äußerst leicht und schnell, die größeren von 35 - 40 Kuß find natürlich weit langsamer und schwerer ju regieren. Die hintere Salfte ift mit einem gewölbten mafferbichten Dache aus Balmen = und Bananenblättern gebeckt, und man war genothigt barin zu liegen, ba es jum Sigen zu niedrig mar. Mir mar bas befte Boot, feiner Schnelligfeit wegen El Bolabor genannt, jugefallen, ein zweites enthielt Feraud und ben gelehrten Doctor, bas britte ben Rosasfeinb, und unsere Bootleute nahmen ihre Blage ein, zwei Ruberer vorn, ber Pabron bes Boots hinten am Steuer ftehend, fo bag er über bas Laubbach hinmegsehen fann; biefer Boften ift febr wichtig, benn ber Chagres enthält wie alle Strome in biesen Weltgegenben zahllose versuntene Baumftamme, welche die Schifffahrt unsicher machen. Der Fluß ift an seiner Mündung wohl 250 Fuß breit, und ba bie Strömung hier nur gering ift, legten wir vor Nacht ein gutes Stud Weg gurud, mußten aber bei bem Dorfchen Gatun auf den Mond warten, ber erft gegen Mitternacht

aufging. Da bie Sutte in beren Rabe wir lanbeten, wenig Einlabendes hatte, fo fagen wir unter freiem himmel, eine Bierflasche in die wir bas Licht gestect hatten, jum Canbelaber, und unterhielten uns vortrefflich bei unserem romantischen Abenbessen. Gin Dutenb Reger bie eine Gruppe um uns machten, bilbeten ben Sintergrund, und ich batte einen Maler herbeimunfchen mögen ber biefes feltsame Bivouac hatte aufnehmen fonnen. Der Geruch ber fetten Biffen, mit benen wir uns weislich vom Dampfschiff her verfehen hatten, lodte auch eine Partie halbverhungerter Sunde herbei, eine Bölferschaft bie man in jebem tropischen Orte finbet, und bie man in Indien fehr bezeichnend Bariabhunbe nennt, ba fie ohne fefte Stellung in ber Welt auf Raub und Bettel angewiesen find, wodurch fie indes, gleich ben Aasgeiern und Schafals auch wieber nüglich Es ift ein nicht unverbreiteter Irrthum bie werben. hunde in ben Tropen seien ftumm, etwa weil bas Klima ihnen nicht zusage; allerdings pflegt ber eigent= liche Pariah = Hund mehr zu heulen als artifulirt zu bellen, aber an Stimme fehlt es ihm feinesweges; qu= weilen wird jene angebliche Eigenschaft ber Stummheit auf bie nadten sogenannten türkischen Sunbe beschränft, bie man in Amerika wo sie häufig sind peruanische, in Peru chinestsche nennt, und in China gar nicht fennt; aber auch biese habe ich bellen hören.

wirklichen stummen Hunde find nach v. Humbolbt ausgerottet.

Wir waren genöthigt in unsern Capucas ju ichlafen, ba fein erträgliches Saus vorhanden war, und wir überbies um 2 Uhr Morgens weiter ju gehen vorhatten. Den nächsten Tag wurde die Arbeit schwieriger, benn ber Fluß, burch unenblichen Regen angeschwollen, war fehr reißenb; bewunderungswürdig mar babei die Ausbauer ber Reger, bie Größe ber Anstrengung welche fie bestanden, und ihr fortwährender guter Muth babei. Die Arbeit ift fehr hart, indem die Leute bei jedem Ruberschlag aufspringen, bas Knie gegen bie Bank vor sich stemmen, und sich bann plötlich jurudfallen laffen; bas ift bie hier übliche Ruberweise, beren fast jeder Fluß ober See in ber Welt eine eigenthumliche hat, und bie für jeben Ort ber langen Uebung wegen bie zwedmäßigste ift, felbst wenn sie in ber Theorie mangelhaft fein follte; nicht weniger anftrengend ift bas Borwartsstoßen bes Rahns mit eisenbeschlagenen Stangen am obern, flacheren Theil bes Fluffes, und boch arbeiteten bie Leute an bem einen Tage 16 Stunden mit fehr furgen Unterbrechungen. Sier hatte ich benn ein Beispiel, mas Regermuskeln - leiften können, aber mahrend bie schwarzen Arbeiter gewöhnlich mit ber elenbesten Roft zufrieden sind, bedürfen jene Ruberer, angemeffen ihrem fast übermenschlichen Kraftaufwand, gute warme Roft, wenn auch nur Einmal am Tage; wenn sie nicht fochen können verlieren fie allen guten Willen, haben sie aber einmal ihren gefochten Reis im Leibe, fo halten sie für 24 Stunden aus und sind voll guten Muthes.

Unfere Landungsplate gaben mir, jumal mit Feraud's Bulfe, ber bas Land burchaus fannte, einen Blid in bas Leben und ben Charafter bes Bolfes. In einer jammervollen Butte, entblößt von jeber Bequemlichfeit, finbet man reiche Leute, Besiter von mehreren Rühen, einem Pferbe, Schweinen und Geflügel ohne Zahl. Namentlich fiel mir bie außerft armfelige Wohnung eines reichen Mannes, ber bazu Richter bes Orts war, auf: bas gange Gebäube war nicht größer als 12 Fuß im Bevierte, ein eingeferbter Baumftamm biente als Leiter jum Boben; ber Berb, bie Bangmatten als regelmäßige Schlafstätten, eine Art Sausaltar mit mehreren Beiligen, Alles in bemfelben Raume; ber hausrath war burchaus charafteristisch und im ganbe gemacht, Gefäße von Cocos und Calebaffen, Löffel von Cocosschale; hier fant ich also endlich einmal einen Ort der Welt, wohin englische Manufakturen, die ber portugiesische Sausirer selbst zu ben Indianern im Urwald von Guiana verschleppt, noch nicht gebrungen waren. hier ift Alles anders, ber handel erstreckt sich nicht bis hierher und die Leute haben fein Begehr nach folden Gegenständen; ihr einziger Lurus ift Schmud, und ich habe in biefer Wilbniß viele Beiber

.

ber niebern Klaffe mit golbenen Kammen im Haar und golbenen Ketten angetroffen. Ein Stlave Feraud's hinterließ bei seinem Tode Schmudsachen im Werth von 400 Dollars, und diese Sucht sich mit eblem Metall, das meist sehr roh bearbeitet ist, zu behängen, dergleichen Sporen zu tragen, selbst die verachtetsten Gesäße von Silber zu haben, ist für das ganze spanische Südamerika charakteristisch, und bezeichnet eine niedere Stuse von Betriebsamkeit, die sich zwar des Erwerbes freut, ihn aber nicht zu verwenden weiß.

Die Negerrace welche ben Isthmus bewohnt verbient alle Aufmerksamkeit; biese Menschen sind intelligent, wohlgebildet, und zumal die farbigen Weiber sehr hübsch, und von ihren westindischen Stammgenossen sehr versschieden; die Farbigen haben flache, breite Gesichter, langes schönes Haar und sind meist kleiner Statur, und es verräth sich mithin das indianische Blut; im Allgemeinen ist diese Verschiedenheit bemerkbarer bei den Weibern als bei den Männern. Viele Kröpse habe ich bemerkt, welche zwar den Cordilleras, namentlich der Provinz Mariquita, eben so wie der Cretinismus eigen sind, deren Vorkommen hier aber mehr befremdet.

So fuhren wir benn ben Chagres langsam hinauf, ohne biefe Art zu reisen sehr ermübend zu finden; lästig waren nur bie ber Gegend eigenthümlichen ganz kleinen Stechsliegen, Tabanos, welche trop ihrer geringen Größe empfindlich

verwunden. Die Ufer bes Fluffes find bei weitem nicht so malerisch als bie einiger Strome in Buiana, bie Begetation ift, wahrscheinlich wegen bes magern lehmigen Bobens weniger uppig, mag jeboch mehr Abwechslung an intereffanten Species besiten; bie Ufer find anfangs flach und erheben sich allmälig, jedoch nicht sehr hoch, und auf ben Anhöhen fieht man bann und wann gelichtete Stellen und Nieberlaffungen, auch Wiesen. Besonders überrascht wird ber Reisende burch gange Rafenstreden bie aus Mimosa pudica gebilbet sinb; betritt man fle, so finten Schritt für Schritt bie empfinblichen Pflanzchen vor bem Fuße zu Boben. Bas bie gewöhnliche Breite und Tiefe bes Fluffes ift, fonnte man in ber Regenzeit nicht-ermeffen: bas Waffer foll zuweilen in Einer Racht an 20 Fuß fteigen ober fallen. Mancherlei Interessantes aus ber Thierwelt belebt bie Kahrt: ber herrliche Silberreiher, Enten und andere Waffervögel, Papageien vom Aras bis jum fleinften Baroquit; fo fehr zahlreich bie Papageien jedoch an ben Flußufern waren, sahen wir nachher auf ber Landreise keinen einzigen, es scheint alfo, baß fie bie Nahe bes Waffers lieben. Affen fanden sich auch vor, und hie und ba ein Alligator, aber nicht groß. Bon menschlichem Berfehr war fehr wenig auf bem Fluffe, und nur einmal begegneten wir einer Canuca mit europäischen Reisenden, mahrscheinlich Franzosen, benn sie brüllten uns bie Marfeillaise entgegen.

Diese lette Nacht schliefen wir in Gorgona, einem großen Dorf, und am nächsten Morgen fanden wir und in Eruces, von wo aus ein besterer Weg nach Panama führt als vom erstgenannten Dorse; Eruces ist ein großer Ort, aber alle Hütten sind benen von Chagres ähnlich. Alsbald wurden Maulthiere gemiethet, beladen und zur Reise fertig gemacht; das Gepäck ging voraus, und nach einem tüchtigen Frühstück bestiegen wir unsere Thiere. Wein Maulthier war ein stattlicher Schimmel, auf welchem der hohe spanische Sattel mit rother Decke und ungeheuren kupsernen Steigbügeln sich majestätisch ausnahm; die andern waren eben so gut versehen, und mit einem hinslänglichen Borrath guter Laune, die Gesahren und Beschwerden des Rittes zu ertragen, brachen wir gegen 10 Uhr des Morgens auf.

Gleich beim Ausritt siel mein Blick auf einen Anker ber größten Sorte, welcher da auf dem Rasen lag; ein geistreicher Conjecturist würde daraus geschlossen haben daß Eruces seiner Zeit ein Hasen, und die Landenge von Panama eine Meerenge gewesen sei, den Anker aber an irgend ein Museum verehrt haben; prosaische Leute beslehrten und jedoch, daß man dieses Instrument vor einigen Jahren über die Landenge zu transportiren gedachte; sie brachten ihn glücklich zu Wasser bis dahin, aber bei dem Bersuch ihn weiter zu schaffen wurden alsbald 7 Menschen erschlagen, und man ließ ihn weislich liegen. Der Weg

führt nun alsbalb in tiefen Balb, an ben meiften Stellen nur breit genug fur ein Maulthier. Obgleich biefer Beg bei weitem ber schlimmste ift ben ich betreten, und in ber Welt wenige seines Gleichen haben mag, verbient bie spanische Regierung von ber er herrührt, boch alle Unerfennung für bieses Unternehmen, und baffelbe gewährt zugleich einen kleinen Maaßstab für bas Unternehmen eines Ranals burch bie Landenge. Die einzige Schwierigfeit, bie man auf biefem Wege nicht finbet, find ftarte Steigungen; bie Bermeibung berfelben bat bie Unlage gewaltig erschwert, und von ber erften Salfte bes Wegs führt wohl ein Viertel burch gesprengte ober ausgehauene Kelfen und Steinschichten; ber Bfab felbst ift fo fcmal, baß nur die bewunderungswürdige Sicherheit ber Maulthiere ibn zu betreten vermag, ber arme Reiter fcwebt aber in fortwährender Ungft feine Rnice an ben Felfen ju gerschlagen, ober bei einem Fehltritt Urm und Bein gang gewiß, mahrscheinlich auch ben Hale zu brechen. Inzwischen findet man beffere Stellen, wo man auch etwas schneller reiten tann, einige find gepflaftert, jum großen Theil ift aber bas Pflafter burch ben Berlauf ber Zeit und lange Vernachläffigung völlig ruinirt, und bann führt ber Weg lange Streden hindurch über Saufen großer Steine, jur Ermubung von Rof und Mann, welch letterer sich burch bie fortwährende Aufmerksamkeit auf bie Schwierigkeiten bes Bobens boppelt beläftigt fühlt.

Einige Entschädigung für biefe Mühfeligkeiten bietet bie prachtvolle Ratur, so prachtvoll baß ich selbst geneigt war fie über die von Guiana zu ftellen, namentlich mas bie Abwechslung in ben Kormen betrifft; herrlich nehmen fich bie Schlingpflangen und niebern Gewächse am Ranb bes Weges aus, welche sich an bas Licht bas burch bie Weganlage geschaffen ift, brangen; besonbere fällt als eine Hauptzierbe eine hangenbe Urt bes westinbischen Bambusrohrs auf, welches entlang bem Wege ben schönften Laubengang bilbet. Hin und wieder öffnet fich ein Blick auf die Bergfetten; die bazwischen liegenden Thaler, ober eine Negerhütte von Bananen umgeben unterbrechen bie Einformigkeit. Die Undes find, obgleich biefe Landenge ibren Ramm-repräsentirt, feineswegs boch, man gewahrt aber einige schone, namentlich fegelformige Bergfpigen, welche ber großen Abstammung biefes Gebirgszuges Ehre machen. Sie find sämmtlich bewaldet, und wohl feiner berselben mehr als 1000 Fuß über ber Meeresfläche; auf bem Wege felbst sucht man ben erfehnten gleichzeitigen Unblid ber beiben Oceane vergebens.

Alls wir eben bie Halfte bes Weges zuruchgelegt hatten, fiel ein furchtbarer Regen ein, unfere Mantel beschütten uns indeß leiblich, mahrend unsere breitransbigen Strohhute, die unvergleichlichen Panama-Hute\*

<sup>\*</sup> Dieje fogenannten Panama-Bute, welche aber ausschließlich in Guapaquil verfertigt werben, find in gang Amerika

\*

Es war aber boch fehr un= als Regenschirm bienten. angenehm, und ein weiteres Leiben befiel uns, ba bie wichtige Berson welche unsere Brovisionen führte zuruckgeblieben mar, um einem bebrängten Mitglieb unserer Rarawane beizuspringen; unfer zwiefacher Doctor namlichhatte ichon beim Ausritt beunruhigende Symptome feiner Unbekanntschaft mit bem Institut ber Steigbügel gezeigt, und war benn endlich von seinem Maulthier herunter-Rach einigem Sarren faben wir indes bie Knoope ber Weisheit von Bogota lebendig, wiewohl ein wenig zerschellt ankommen, und mit ihm unsere Provifionen - ein großer Troft. Wer je folche Touren gemacht hat, weiß daß ein langerwartetes Frühftud unterwegs feine Kleinigfeit, und ein erwähnenswerthes Ereigniß ist; wir verzehrten es in einer elenden nach allen Seiten offenen Negerhutte, welcher - ba fie in ber Mitte zwischen Eruces und Banama gelegen ist - englische Reisenbe ben Namen Half - way House gegeben haben. Un Beift und Rorper gestärft festen wir nun unsere Reife fort, und obwohl noch einige üble Streden zu überschreiten bochgeschätzt, und in der That unvergleichlich, ba fie weber burch Räffe noch burch Gebrauch leiben; bafür find fie aber auch theuer, und ich besitze einen ber 2 Unzen, 8 Louisb'ors gekostet hat, und keineswege zu ben allerfeinsten gebort, ba man fie breimal fo theuer bat. Die fog. Banama-Cigarrenbofen, ebenfalls ein feines Strobgeflecht, werden in Lima verfertigt, und toften felbst an Ort und Stelle einen Louisb'or und mehr; anderer Orten werben fie formlich mit Golb aufgewogen.

blieben, zeigte sich die lette Halfte boch weit erträglicher. Der Weg war offener, und führte zulett fast ganz durch Ebenen und Savanen zwischen Hügeln und Walb durch; wir litten nur durch die entsetzliche Raffe des Weges, welche durch den letten Regen noch vermehrt war. Autz nach Sonnenuntergang erblickten wir den Verg Ancon, an bessen Fuß Panama liegt, und die völlige Aehnlichteit dieser eigenthümlich gesormten Anhöhe mit dem anssehnlichsten Berge meiner Heimath, dem Eisenberg bei Schlit, berührte mich aus's Lebhasteste. Gegen 7 Uhr endlich erfreuten sich unsere müben Glieder der Ruhe im Hotel del Istmo in der weltberühmten Stadt Panama.

Ich sage an bieser Stelle Einiges über die Projekte ber Berbindung des stillen mit dem atlantischen Ocean, welche zu allen Zeiten ein höchst interessanter Gegenstand der Betrachtung, jest aber von besonderer Wichtigkeit geworden sind, seit die Machtentwicklung der Bereinigten Staaten und der Reiz Calisorniens der Westküste des amerikanischen Continents eine wichtige Zukunst eröffnet haben. Ich enthalte mich einer in's Einzelne gehenden Bezeichnung der verschiedenen Stellen wo man diese Berbindung für möglich und zweckmäßig gehalten hat, da ich sie doch nur aus verschiedenen Quellen, nicht aus eigener Anschauung zu geben vermöchte; in Kürze läßt sich Alles was in neuerer Zeit über diesen Gegenstand erforscht und geschrieden ist, auf das zurücksühren was

icon längst von unserem gefeierten Landsmann Alexander von Humboldt bargelegt worden ift, und es ift nicht ber geringste unter feinen Triumphen, daß nach funfzig feit seiner Reise verflossenen Jahren, in benen obendrein bie Leichtigfeit ber Erforschung so unenblich gestiegen ift, seine Beobachtungen immer noch in vorberfter Linie als unübertreffliche Quelle fteben; fo habe ich namentlich in Sudamerika selbst bie höchste Pietat für humbolbt's Berbienste in ber Kunde bes eigenen Landes vorgefunden, und ihn stets als bie wefentliche Autorität für biefelbe citiren Reuerdings sind die brei Projette ber Durchftechung bei Panama, bei bem Nicaragua-See und bem Ifthmus von Tehuantepec am meiften genannt worden, fammtlich von humboldt nicht begunftigt, bie in jungfter Beit bem großen Forscher auch in biefer Frage Genugthuung werben zu wollen scheint.

Ich erlaube mir zunächst einige Worte über die Arten der Berbindung, welche auf diesem täglich belebter werdenden Wege denkbar sind: schon die nächsten Zeiten werden eine Förderung dieser wichtigen Handels- und Auswandererstraße in einer Weise bringen, welche den alten halsbrechenden spanischen Weg in Schatten stellt, zunächst wohl eine großartige Landstraße, dann eine Eisenbahn, bald vielleicht einen Kanal im engern Sinn, eine sur eigens gedaute Boote sahrbare Wasserstraße, auf der Güter und Versonen wohlseil und sicher von einer Kuste

dur andern gelangen. Alle solche Anlagen find für unsere Technif von nur geringer Schwierigkeit, und Mittel und Unternehmungsgeist werden nicht fehlen.

Um jedoch eine Trennung ber beiben Balften Umerifa's, eine offene Berbindung zwischen ben beiben Oceanen welche die Umschiffung von Cap Horn überfluffig macht, ju bewerkftelligen, ift ein bloger Kanal ber oben angegebenen Art fo wenig genügend, ale etwa unfer Donau = Mainkanal die Schifffahrt burch's atlantische und mittellandische in's schwarze Meer ersett, vielmehr sind folche Binnenkanale ihrer eigentlichen Natur nach nur ben Straßen und Gifenbahnen gleich ju ftellen, mahrend bie Schifffahrt baburch nichts gewinnt. Das Cap Sorn hat für ben heutigen Seefahrer nur noch geringe Schreden, und ber Kaufmann wird fortfahren seine Waaren auf biesem Wege zu senden, so lange die Kosten und ber Aufenthalt bes Umlabens auf jene Kanalboote unumgänglich find; noch mehr verfehlt ein bloßer Binnenfanal seinen 3med in Sinsicht auf ben Berfehr ber Rriege= schiffe, und die wirkliche Strafe nach bem ftillen Dcean wurde erst ale eröffnet betrachtet werben können, wenn ein formliches Fahrwaffer, tief genug um bem 20-25 Fuß tief gehenden Rriegoschiff Raum ju gewähren, und breit genug jum bequemen und fichern Ausweichen hergestellt mare. Und selbst bieses Fahrmaffer murbe noch an feinen beiben Endpunften alle bie Weiterungen,

Beschwerlichkeiten und Gesahren bieten, welche jede Einfahrt in ben Hasen jedem Schiff bereitet, und zwei Häsen vorzüglicher Dualität wären nicht minder unumgängliches Ersorderniß. Und selbst dann blieben die Schwierigkeiten übrig, welche aus Gesahr des Sturms in einer engen Straße und Unstätigkeit der Winde in einem von Land und Bergen umschlossenen Kanal namentlich sur Segelsschiffe entstehen; es wurde also die Herstellung eines sur Schiffe jeder Art brauchbaren Fahrwassers ungeheure Kosten und Arbeiten ersordern, eine Unternehmung die in der Welt die jest ihres Gleichen nicht hat.

Eine andere Frage ift, wer einen solchen Kanal bauen und bewachen soll. Daß die machtlosen Schattenregierungen der dort bestehenden Staaten ein solch umgeheures Werf nicht unternehmen werden, daß sie aber
auch eben so wenig, wenn das Projest einmal ernstlich
in's Auge gesaßt wird, um ihre Zustimmung werden befragt werden, liegt am Tage; von regsameren Nationen
können nur die Engländer oder Amerikaner dazu berusen
sein, und hinwieder würden die letzteren so überwiegend
größere Vortheile daraus erzielen, daß es die Frage ist
ob ihre mächtigen Nebenbuhler dem Werke aufrichtig ihre
Unterstützung leihen werden. Ist nun gleich eine politische
Einigung denkbar, welche jenem Kanal ewige Neutralität.
und damit die weiteste und erfreulichste Nußbarkeit sicherte,
so vermöchte doch nur Elihu Burrit dieser Neutralität

eine langere Dauer zuzusprechen, ale bie welche fo manche nauf ewige Beiten" geschloffene Allianz gehabt hat.

In jungfter Beit nun ift, gang gemäß bem alten Ausspruch humbolbt's (Ansichten ber Ratur II. 391), ber Plan entstanden, öftlich von Panama eine Durchftechung bei bem Golf von San Miguel fublich und ber Calebonia Bay nörblich zu unternehmen, und nach ben bem brittischen Parlament gemachten Borlagen von England und Amerifa einmuthig begunftigt. Die Entfernung zwischen tiefer See auf beiden Seiten foll weniger als 45 englische Meilen betragen, bas bazwischen liegende Gebirge bei einer Sohe bis ju 150 Fuß nur zwei englische Meilen Breite haben, und hier wird nun ein Riesenkanal 160 Fuß breit und 30 Fuß tief vorgeschlagen, ber bie Summe von 12 Millionen Bfund Sterling fosten soll. Die oben angegebenen Erforbernisse waren burch eine fo. großartige Unlage allerbings erfüllt, und bie Aufbringung ber genügenben Belbfumme murbe über bie nothigen Menschenhande gebieten, wenngleich in dem verberblichen Klima biefes Lanbstrichs noch erhebliche Schwierigfeiten in letterer Beziehung liegen. Man wurde wefentlich auf Regerarbeiter angewiesen sein, und Gott gebe baß nicht beutsche Auswanderer auch hier wieder geopfert werben, eine Besorgniß die leider nicht fern liegt, so lange man sich nicht scheut biefelben zur Unfiedlung in Mittelamerifa ju verloden.

## Meunter Abschnitt.

Banama — Seereise nach Bapta — Callao.

Unser Einzug in Panamá\* geschah unter Glodensgeläute, Feuerwerf und großem Lärm. Da keiner von und, selbst unser Exgouverneur nicht, diesen Empfang auf sich zu beziehen wagte, so hielt ich alle diese Festslichkeit für die Zugehör irgend eines großen Heiligensestes; berselbe Lärm wiederholte sich indeß jeden Abend meisnes kurzen Aufenthaltes, und ich wurde bald gewahr daß die Bevölkerung Panama's, wiewohl arm und von allen Dingen fern die die Blüthe eines Ortes ausmachen können, in glücklicher Zusriedenheit mit ihrem Loose tägslich in Bergnügungen sich ergeht, wie sie nach ihrem Sinne sind. Davon wurde mir ein etwas starker

\* Richt Banama ober Panama; ber Accent auf ber letzten Splbe wird, wie auch bei-Bogota und Beru, beim Schreiben bemerkt, ba wenn keiner vorhanden ware, ber Ton wie bei jedem zweisplbigen spanischen Wort bas mit einem Bocal endigt, auf ber vorletzten liegen würde.



Beweis, als ich am nachften Morgen, einem Sonntag, bie Stadt zu besichtigen ging; bas erfte was mir aufstieß mar ein Stier, ben ber jubelnbe Bobel an einem langen Laffo in ben Strafen rennen ließ, eine Maffe Menichen um ihn herum die ihn nach Kräften reigten, und eilig davon liefen wenn er Miene machte bose zu werben. 3ch erstarrte bei bem Gebanken, baß in Deutschland Jemand wilbe Ochsen vor ber Rafe ber Polizei in ben Strafen laufen ließe; ich halte es aber in biefem Fall boch mit unsern Einrichtungen, benn ber harmlose Spagierganger in ben Strafen von Banama fann gespießt werben, ehe er es benft. Cbenfo finb Sahnen fampfe an ber Tagesordnung; vor jeder Thur ist ein Sahn angebunden, und man fieht fortwährend Knaben über die Straße laufen, welche biefe streitbaren Thiere im Urm tragen.

Die Stadt ift nicht fehr ausgebehnt und an brei Seiten von Waffer umgeben, auf biefer Landzunge aber ift fie fehr regelmäßig angelegt, bie Stragen find breiter ale gewöhnlich in spanisch amerikanischen Stäbten, und bie Sauser alle zweis und mehrstödig, ein Zeichen baß man fein Erbbeben fürchtet; beffen ungeachtet wurden die Einwohner vor zwei Monaten gewaltig erschreckt burch einen Erbftoß, ber einigen Schaben an Bebauben verurs sachte. Die Säufer, fast alle von Stein, mit schweren hölgernen Gallerien vor ben einzelnen Stodwerfen, und ftatt 25

×.,

ber Glasfenfter mit großen Lufen verfehen, fint ein fühler, eber zu bumpfer Aufenthalt; ich hatte in meinem Bimmer felten über 220 R., mahrend es braußen 260 R. waren. Merkwürdig ift bie große Angahl Kirchen und Rlöfter, bie aber mit Ausnahme von zwei ober brei sammtlich gefchloffen find und zerfallen: ihre Ruinen machen ben Unblid ber Ctabt fehr malerisch, fprechen aber nur gu beutlich aus wie ihre Gludsumftanbe gefunken finb. In einigen biefer Ruinen haben fich Leute angesiebelt, und bie Unzeichen ber Bewohntheit, Bafche zum Trodnen, Bafferfrüge u. f. w. in ben Kenstern, nehmen sich sonderbar aus; meift find fie mit Gebuich und Mauerpflanzen bicht be-Die Kathebrale, ebenfalls eine halbe Ruine, ift ein ansehnliches Gebaube in schlechtem Geschmad, mit einer breiten Façabe und zwei Thurmen; biefe fpanischen Kirchen sind fast ohne Ausnahme nach bem Typus ber Kathebrale von Mexico geformt, von ber man bie befannte Unficht befigt. Die Thurme ber Rathebrale von Banama find feltsamerweise mit Berlemutterschalen gebedt, zu benen bie hiefigen Berlenfischereien bie Muscheln geliefert haben, es ift aber gerade fein schoner Unblid; bie größte Zierbe bes Gebaubes bilben bie verschiebenen Pflanzen und Gebufche, die auf dem Dach und zwischen ben Steinen wuchern. Das Innere hat vier Saulenreihen und ein gewaltiges Mittelschiff, die ungeheure Geschmacklosigfeit ber Altare verberbt aber ben Ginbrud;

Ĭ

von großer Kostbarkeit, was mich verwunderte, benn es ist bekannt daß die Geistlichkeit beim Ausbruch der Revolution die ungeheuren Kirchenschätze, die gerade diesen Ländern eigen sind, wohl zu retten verstand. Ein San Sebastian von Wachs im Kostüm eines peruanischen Onca und eine braune Madonna sind die größten Euriositäten der Kirche. Außer diesem Gebäude besitzt Panama auch gar keine Merkwürdigkeiten, die Hälfte der Stadt sowie die meisten öffentlichen Gebäude sind Ruinen, ebenso die Besestigungen; außerhalb der letztern besindet sich eine große Borstadt aus jämmerlichen Hütten bestehend. Drei Stunden entsernt liegen die Trümmer von Alt=Panama, zerstört durch den großen Seeräns ber Morgan.

Das sind die Reste einer Stadt die früher über 40,000 Einwohner zählte, und ein wichtiger Sitz der spanischen Macht war; die Revolution mit ihren Folgen und die gänzliche Erlahmung des Handels nach der Westfüste von Südamerifa, der ausschließlich den Weg um Cap Horn eingeschlagen hat, sind die Hauptursachen dieses Berfalls. Die Einwohnerzahl betrug im Jahre 1845 6—7000, meist Schwarze und Farbige und armes Bolf. Nichts besto weniger besitzt Panama eine gute Gesellschaft, und einige Reiche, welche mit Gold, Edelsteinen und Perlen handeln; die berühmten Goldschmiede

Panama's aber sind arme Arbeiter, von denen jeder nur 'swei oder drei jener weitberühmten kunstlichen Ketten\* vorräthig hat, und sie um wenig mehr als den Gold= werth verkauft.

In ber großen Tragifomöbie ber Geschichte von Spanisch : Amerika feit bem Abfall hat auch Banama burch ben Berfuch fich als felbstftanbige Republit zu geftalten, eine Scene ausgefüllt; ba bie Sauptftabt Bogota eine anderthalbmonatliche Reise weit entfernt liegt, woran felbft ein energischer und einheitlicher herrscherwille erlahmen mußte, fo begreift man folche Bestrebungen eben so wohl, wie ber Zerfall ber Republik Colombia in bie Staaten Benezuela, Nueva Granaba und Ecuador natürlich war; Banama hatte fich inbes wieber angeschloffen. Das Empormachsen von Californien hat inzwischen bie Aussichten biefer Stadt vollständig verändert; ein wichtiger Handelsweg hat sich wieber gebilbet, beffen mächtige Begunstigung burch eine Ranals ober Gisens bahnanlage nahe bevorsteht, aber auch ben wirklichen Besit biefer Lanbstrecke werden sich bie Bereinigten Staaten von Nordamerika nicht lange mehr versagen.

Inzwischen lag Panama bamals noch in voll-

٠.

<sup>\*</sup> Genau bieselben Ketten, richtiger gestochtene Schnilre aus Golbbrath, werben in Trichinopoly in Silvindien versertigt, während von einer Beziehung zwischen ben beiben Orten wohl nicht die Rebe sein kann.

ftanbiger Lethargie, und obgleich bas Anlanden ber westindischen Dampfschiffe mit ber Post für bas westliche Sudamerifa in Chagres allmonatlich einigen Verfehr über die Landenge zur Folge hatte, so war biefer boch von ber beschränkteften Urt, und alle Borkehrungen für Frembe, jum Bleiben und Gehen, waren erbarmlich. Gine fleine Brig, ein zweimastiges Segelfahrzeug, beforberte Briefe und Reisende nach Beru, und als ich meinen Plat auf biefer belegt hatte, fand ich mich in ber angenehmen Lage, mir einen formlichen Sausrath von Matragen und Bettzeug und einer Menge anderer Gegenstände, beren Aufzählung ich vermeibe, anzulegen, natürlich alles theuer und schlecht. Diese Einfaufe beschäftigten mich einen Theil bes 28. Oftobers, an welchem Abends bie Abreise erfolgen follte, aber eine brudenbe Laft von Langeweile brohte bie wenigen übrig bleibenben Stunden unerträglich ju machen, ale Giner unferer Wirthehausgesellschaft auf ben Einfall gerieth einen Sahnenfampf als Beitvertreib vorzuschlagen. Gefagt gethan, Sahne wurden gefauft, eine Maffe Buschauer versammelten fich zu biesem nationellen Vergnügen, und ein alter General von Nueva Granada, ein tiefer Bewunderer und Kenner berfelben, übernahm die Leitung der Luftbarkeit; er war der Turniervogt, und ging in seinem Eifer so weit, bag er ben von ihm bevorzugten Sahn felbst in die Schranken trug, und als ber Zeitpunkt gekommen war, auf feinen Begner

£

Diefe Sahne hatten ihren vollen Schmud, während fie an andern Orten tahl gerupft und beschnit= ten werben; namentlich gereichten bie stattlichen Kragen, welche fie mahrend bes Rampfes wie einen Schild ftraubten, ihnen gur großen Bier. Die grausame Sitte ber Subamerikaner versieht jeben Sahn mit einem Stahlsporn von 21/2 Boll Lange und über 4 Linien Breite, welcher in eine außerst scharfe Spipe enbet; biese Morbinstrumente, forgfältig geschliffen und polirt, werben aus ihrem sammtenen Etui genommen und jebem Sahn an ben linken Fuß geschnallt, natürlich eine töbtliche Waffe; so nahm benn unser Gefecht bas uns einen langen Rachmittag verfürzen follte, in weniger als einer Minute bas gewöhnliche Ende: ber eine Sahn erhielt eine 11/2 Boll tiefe Bunde und verschied auf bem Bette ber Ehre, mit anbern Worten auf ber Miftstätte bes Sofe. Co wibrig dies Schauspiel ift, ziehe ich es boch ben Sahnenkampfen Cuba's vor, wo bie armen Thiere oft eine halbe Stunde lang beibe völlig erschöpft fampfen muffen, bis Einer burch Ermattung und die vielen Wunden hinfällig, auf bem Plat bleibt. -

Ehe wir im Boot unser Schiff erreichten war es Racht, und ein furchtbares Gewitter am Himmel, welches sich jedoch nicht über unsern Röpfen entlub. Die See leuchtete, ob in Folge der Gewitterluft prachtvoll: aus jestem Schlag der Ruber spriste eine Masse Funken hervor,

.

eben so schön leuchtete unsere Spur hinter und und die Seiten bes Boots, ja jede Welle zersloß in einen Hausen Feuer, und die einzelnen Funken erloschen nur allmälig auf der Oberstäcke. Um halb neun Uhr Abends war der Anker gelichtet, und bas Reiseziel Lima erfüllte mich mehr denn je bei der Aussahrt mit abenteuerlicher Freude. Bis dahin sollte aber noch mancher lange Tag verrinnen.

Die Brig Mageppa war eine alte mexicanische Kriegebrig, mit Geschütpforten für 14 Kanonen und vor bem Vorbermaft Raum für ein schweres Geschut; sie war in New-York gebaut, als Schnellsegler mit nach binten überlehnenden Maften versehen, und für die unsichern und widrigen Winde biefer Kufte burch ihre Leichtigfeit gang geeignet; fie mar so recht mas ber Englander »a rakish looking vessel« nennt, von ber Physiognomie wie Biraten = und Sflavenschiffe. Eine Broge von nur 150 Tonnen, taum ein Zehntel ber westindischen Dampf= schiffe, und eine gange von 80-90 guß, mabrend jene 250 Fuß hielten, machte fie ju einem leichten Spiel ber Wellen, und ber Plat war fehr beschränft, was gerabe für eine längere Seereise nicht angenehm war; wir waren indeß nur vier Baffagiere, und außer bem Capitain und Steuermann vier Matrofen, ein Aufwarter und ein Schiffsjunge. So waren wir einander fehr nahe gerudt, und von bem fostlichen Gut ber privacy, bes Ungestortseins war für die nächsten Wochen feine Rede.

Gleich ber erfte Tag, 29. Oftober, in ber Bai von Banama ließ mich ben Unterschied mit ben bisherigen Reisen mit Dampf lebhaft empfinben; es war Winbstille, nichts besto weniger aber bie See hoch, und bas Schiff, burch fein Segel in einer bestimmten Richtung gehalten, tangte in einer Beife bie meine Festigfeit gegen bie Ceefrantheit start auf die Probe stellte; dabei gibt es nichts Troftloferes als bas Bin- und Berschlagen ber Segel an ben Maften, und man erschöpft sich in fruchtlosen Bunfchen daß lieber ein tüchtiger Sturm baber fahren Dafür brachte aber biefer erfte Tag auch gleich eine Unnehmlichkeit bie man auf Dampfichiffen fast gang entbehrt, ben ruhigen Unblid ber Ungeheuer ber Tiefe: gange Schaaren Delphine spielten um bas Schiff, ein Wallfisch wagte sich nur auf Buchsenschufweite, aber feine tollen Sprunge und bie Bafferfaulen bie er ausftieß waren fehr genau erfennbar und intereffirten und höchlich; wir befamen auf biefer Fahrt überhaupt eine Menge Wallfische zu sehen. Mehrere stattliche Fische wurden gefangen um unfern Tisch zu zieren, und ber Capitain erzählte bei biesem Anlaß bag bas Rleisch bes Delphins fehr wohlschmedend sei und bem Rinbfleisch febr ähnele; es wurde aber feiner gefangen. Auch ein prachtvoller Saifisch, volle 16 Fuß lang erschien und schwamm majestätisch und langsam an und vorbei; meine Reisegefährten behaupteten auch dicht neben ihm ben

Biloten, feinen bekannten fteten Begleiter gefehen zu haben; ich habe ihn nicht erblict, und bie ganze Geschichte von dieser Begleitung ift ju abnorm, als daß ich fie beftätigen möchte ohne mich mit eigenen Augen überzeugt zu haben. Unserm Wunsche ben Sai zu fangen mochte ber Capitain nicht entsprechen, weil die Bewältigung eines so großen Ungeheuers fehr schwierig ift, und jebenfalls feine Tobtung große Unreinlichkeit auf Ded verursacht hatte; sonft ist ber Seemann immer sehr glucklich wenn er seinen Erbfeind in seine Bewalt bringen fann, und im Gefühl lebhaften Saffes gegen den Mörber fo manches armen Matrosen unterwirft er ihn sogar allerlei Martern: wenn man mehrere kleine Eremplare in seine Bemalt bekommt, so werben fie an ben Schwänzen zusammengebunden und so freigelaffen, andern schneibet man bie Floffen auf einer Seite ab, baß fie nicht mehr ordentlich schwimmen fonnen und fich im Rreife breben muffen; ja unfer Capitain ruhmte fich, bag er einem gefangenen Sai einen Topf tochenben Kettes in ben Rachen gegoffen und bas Unthier so wieber freigelaffen habe.

Mehrmals auf dieser Fahrt singen wir einen Fisch ben die Englander Dolphin nennen, der aber keineswegs ein Delphin, sondern ein gewöhnlicher Fisch ist, etwa 2 Fuß lang, mit sehr langen schmalen Flossen; dieser und nicht der eigentliche Delphin besitzt die poetische Eigenschaft im Sterben seine Farbe zu verändern: seine natürliche Farbe ist grünlich mit einem Goldglanz, untermischt mit grauen, bunkelgrünen und verschiedenen andern Fleden; kurz alle Farben sind vorhanden, es ist aber merkwürdig zu sehen wie eine nach der andern nur in einem Zwischenraum von wenigen Secunden hervortritt: bald ist er silbergrau, bald graulich, dann prachtvoll goldgelb, blau, grün u. s. w. Die Spanier nennen ihn wegen des Goldglanzes den er annimmt, und der seine bemerkenswertheste Farbe ist, Dorado.

Wenn ich bisher ber fliegenben Fische noch nie erwähnt habe, fo hatte ich beren boch in allen warmeren Meeren eine Menge täglich gesehen. Es ift bekannt daß biese Thiere nicht sowohl fliegen, sondern sich in einem Bogen aus ber See herausschnellen und in bemfelben Bogen wieber bineinfallen; fie find ftete in Schaaren, und fallen nicht felten, namentlich auf niebrigen Fahrzeugen auf Ded; sie pflegen 3/4 Fuß lang und filbergrau von Farbe zu sein; ihre großen Floffen laffen fich ausspannen und hinwieder ziemlich glatt an ben Leib anlegen. Gin Seevogel ben wir einmal fingen, und ber sofort feine Rahrung ausspie, gab nebst anderm auch einen noch unversehrten fliegenden Kisch von sich, so baß ihnen bas trockene Element so gefährlich sein mag als bas naffe, aus bem fie fich angeblich um Berfolgern zu entgehen, erheben.

Der 30. October brachte abermale Winbftille, erft

bes Whends ging es wader vorwarts, und es war ein schöner Anblick wie unser Schiff, nicht gewaltsam wie das Dampsschiff die Wellen überspringend, sondern sie ruhig aber mit scharsem Kiel durchschneidend vorwarts brang, und der leuchtende Schaum Funken zu sprühen schien.\* Sonst aber sanden wir die Rotiz auf des Capitains Seekarte für diese Küste nur zu sehr bestätigt: this place is subject to calms, squalls and rains; in der That bestand unsere ganze Reise aus dieser ununterbrochenen Reihe von Windssillen, Sturm und Regen.

Am 2. November waren wir unter 4° 30' N. B. angesommen, ein langsamer Fortschritt. Es war Sonntag, aber es regnete und die Welt sah sehr unsonntaglich aus. So unerträglich langweilig unsere ganze Fahrt war, so muß ich doch bekennen, daß selbst hier der Sonntag Nachmittag par excellence langweilig erschien. Als wir schon zu Bette waren, rief plöslich der Capitain daß sich auf den Mastspissen das St. Elmsseuer (Castor und Pollur) zeige, und wir eilten auf Deck. Es regnete und stürmte aber draußer und pas ich ohne das seltene Phänomen beobachtet zu haben, mich wieder ins Bett legte, um nicht etwa mir eine hestige Erfältung zuzuziehen. Die andern beschrieben es als ein

<sup>\*</sup> Bei diefem Anlaß hörte ich von unserem Capitain, baß bas stärtste Seeleuchten, bas fich ilber bie ganze Fläche verbreitet, nur in seichtem Baffer stattfinbet.

faum fußhohes, schwestig brennendes Flammchen, schlank aber nicht flackernd auf der Mastspize. Später sah ste der Capitain auf mehreren Punkten des Tauwerks; er sagte daß er diese Flammchen, welche so gar selten nicht seien, in allen Jonen gesehen habe, und beschrieb den Eindruck als manchmal sehr unheimlich; immer aber zeigten sie sich nur bei dem schlechtesten Wetter, und hiernach wäre des Horaz Segenswunsch an seinen Freund Birgil:

Sic te diva potens Cypri, Sic fratres Helenae, lucida sidera . . .

eber eine Berwünschung zu nennen. Muth war be= fanntlich überhaupt bes guten Horaz Sache nicht, und Die citirte Dbe in ihren Ausrufen über bie Befahren ber See hat schon Manchem ein Lächeln abgelockt; bennoch trat mir gerade in jenen Tagen die Bahrheit seiner Dichtung so recht vor bie Seele, ale ich bei heftigem Sturm, wie eine Seemove an ein Tau angeflammert, vom Dect aus die gewaltige See und unfer kleines Schiffchen bas wie eine Ruffchale ein Spiel ber Wellen war, betrachtete. Da ist benn wirklich ber erste Gebanke ber, welch eiserne Entschloffenheit bem Manne ingewohnt haben muß, ber fich zuerst auf einem gebrechlichen Machwert von Menschenhand bem tobenben Elemente anvertraute. An jenem Tage war die See so hoch, baß es fast unmöglich war ju Tische ju figen ober irgend eine Beschäftigung

vorzunehmen, und die hysterischen Bewegungen mit denen man Teller und Speise sestzuhalten oder im Entgleiten wieder zu haschen sich bemühte, waren eben so lächerlich anzusehen als unbehaglich für den Essenden; alles stog hin und her, das Schiff war abwechselnd in den Wellen begraben, dann wieder auf eine schwindelnde Höhe gesschleubert, und unser Horizont auf eine Entsernung von 100 Kuß durch die Wellen begrenzt. Etwas Aehnliches habe ich nie gesehen, und man begreist dann wie wenig die abenteuerlichen Seestücke mancher Waler übertrieben sind. Natürlich sind dann sast alle Segel eingeresst, wir zerrissen mehrere, und der Capitain hatte ernstliche Besorgniß daß wir die Wasten verlieren würden.

Könnte man eine "Lanbratte" bei solcher See ursplötlich auf ein Schiff verseten, so würde ihm der sossortige Untergang desselben, insbesondere das Umschlagen unvermeidlich erscheinen; dieser lettere Zusall jedoch ist einer der seltensten, und trifft sast nur offene Küstensfahrer die von einem Sturm überrascht werden. Freilich kann das größte Schiff durch ungeschlasse Behandlung umgeworsen werden, & B. wenn es im Sturme seine Segel nicht einresset, oder wenn die Ladung, die Kanonen u. s. w. lose sind, und bei heftiger Bewegung das Gleichsgewicht verändern; ein ordentliches Schiff aber muß, selbst wenn Masten und Alles auf Deck weggeweht und weggespült ist, doch noch gerabe und frei auf den Wellen

schwimmen, da es fest gebaut und hermetisch verschloffen ift. Ein wenig Wasser bringt natürlich immer ein, und bas Pumpen das wir in jenen Tagen nur zu oft hören mußten, klingt nichts weniger als beruhigend.

So war besonders die Racht welche die St. Elmsfeuer und so ominos angefundigt hatten, eine ber argiten, und in ber bumpfen Rajute, bei einer Bewegung bes Schiffs und einem garm ber feinen Schlaf möglich machte, faum zu ertragen. Selbst in bem engen Raum feines Lagers wird man in empfindlicher Weise bin und ber geworfen, und das ewige Aechzen und Knarren jeder Blanke und jedes Balkens im Schiff ftimmt unheimlich zu bem Pfeifen bes Sturms im Tauwerk. Dabei praffelte ber Regen auf's Berbed, ber Donner rollte, und Alles was nicht fest gemacht war tanzte und vurzelte umber: ein Saufen Drangen die in einer leeren Roje aufbemahrt wurden, hupften burcheinander, als wollten fie ben Donner parodiren, unfere Champagnerglafer achgten in Tobesnoth und brachen die Balfe, jum Blud fein großer Schaben, benn ber Champagner an Borb war schnöber Aepfelwein; - furz es war ein garm und eine Berwirrung ohne Ende. Was einen Begriff von ber Buth bes Sturmes geben fann war ber Umftanb, baß eine schwere hölzerne Treppe bie unter einem Winkel von 600, alfo fehr ichief gelehnt ftanb, rudwärte. ums fiel unter gräßlichem Bepolter; es mußten sonach bie

Ż,

Masten einen Winfel von weniger als 60° nit bem Horisont gemacht haben. Daß bies ber "stille" Deean sei, war uns in unserm Unmuth schwer begreislich.

Co mar bie Racht für une, wie mag fie erft fur bie armen Matrofen und für ben unglücklichen Capitain gewesen fein, welch letterer um so mehr fortwährend in angestrengtem Dienst thatig fein mußte, als bie Bemannung von nur 4 Matrofen bei einem folden Sturm lange nicht ausreichend ift; bie Segel muffen eingerefft, alle möglichen Dinge angebunden und verwahrt werben, und stete Ausmerksamfeit war um so nöthiger, als wir ber Kufte nahe waren. Dabei war bie Mannschaft bis auf die Saut burchnäßt, nicht nur vom Regen fonbern von ben überschlagenden Wellen, und befanntlich wird ein Kleibungeftud bas von Seewasser benett ift, taum wieder troden, weil bas zurudbleibenbe Salz ftets wieder Feuchtigfeit anzieht; fo fant benn ber arme Capitain, bem täglich zwei Anzüge naß wurden und feiner wieber troden, in seiner Toilette täglich tiefer, und erschien am Morgen nach jenem Sturm über und über in Flanell gefleibet, wie eine Bogelscheuche, ber Schiffsjunge aber, vielleicht in noch größeren Difficultaten als fein Berr, trat in einem weißen Mantel auf, wie Don Juan im erften Aft.

Den nachften Abend legten fich Bind und Bellen, um wieber eine unleibliche Binbftille einzuleiten; ber Sturm hatte uns im Kreise herumgetrieben und wir waren um drei Meilen vorwärts gekommen, den nächsten Tag war es nur eine Meile, die wir kümmerlich mit Laviren im ewigen Zickack dem widrigen Winde abgewannen. So waren wir den 4. unter 1° 30' N. B., Angesichts des Cap Galera, aber dieses perside Cap kostete wieder zwei Tage, ehe wir es umschiffen konnten; selbst der Capitain, an die ungünstige Witterung der Küste doch gewöhnt, sing an den Muth zu verlieren, natürlich nachdem wir Passagiere längst an Allem verzweiselt hatten.

Am 6. November mit Sonnenuntergang paffirten wir die Linie. Dieses Ereigniß, wiewohl es streng gesnommen nur in den Bereich der mathematischen Geographie gehört, ergreift die Phantasie des Reisenden auf's Lebhasteste, und es ist der allgemeinen Stimmung wohl angemessen dasselbe als Freudensest zu begehen, wie dies auf den meisten Schiffen der Fall ist. Neptun und sein Hof erscheinen dann an Bord, und die Neulinge die zum Erstenmal die Linie passiren, werden vorgesordert und je nach ihrem Rang und der Bereitwilligkeit sich loszustausen härter oder leiser vom Scepter des Meergottes berührt. In den Händen der prosaischen Dankees aber gerathen solche ehrwürdige Gebräuche schändlich in Berssall, und außerdem hatten wir noch einen andern Feind seder Festlichseit in dem einen spanischen Passagier, der

ÿ2

als Kind einmal bei biefem Anlaß als Seegespenst hatte siguriren muffen, und biefen Schimpf noch nicht versichmerzt hatte; er schalt die Matrosensitte roh, erzählte Mordgeschichten von Passagieren die in Bertheidigung ihrer Würde harmlose Seegötter erschossen hatten, und schien weit erhaben über diese Thorheiten. Richts besto weniger septen wir und hin, transen in dem besten Wein der zu haben war, unsere höchsteigene Gesundheit, und aßen welch unverdaulichen Kuchen, des Schiffstochs Meisterstud, mit grimmigem Behagen.

Am 9. hatten wir prachtvolles, jedoch fühles Wetter, woraus die Rähe von Hochgebirge zu schließen war; wir waren dem Chimborazo gegenüber, den man bei flarem Wetter sehen kann; leider lag zu viel Rebel auf der Küste. Wie gern hätte ich Guayaquil besucht, von wo man in die Rähe dieses hochberühmten Berges gelangt, aber das gelbe Fieber welches, seit es vor fünf Jahren dahin verschleppt worden war, unablässig dort wüthete, verbot es mir. Es gilt in Amerika für Tollheit sich ohne Roth in den Bereich dieser furchtbaren Epidemie zu wagen.

Wir paffirten auch ein Schiff, das erste auf dieser Reise; es war eine große amerikanische Barke, sehr schmutzig und vermuthlich ein Wallsischsänger. Sie kam früh Morgens in Sicht, benselben Cours wie wir versfolgend, und Nachmittags überholte sie unser kleiner Graf v. Gört, Reise um die Welt. 11.

Schnellsegler; wir zeigten unsere peruanische Flagge, und brauf ber Amerifaner seine roth und weißgestreifte, gur großen Freude unseres Capitains. 3ch beobachtete bas befannte Bhanomen, wie fich zuerft bloß bie Spipen ber Maften zeigen, bis allmälig bas gange Schiff fichtbar wirb. Um 10. faben wir in 40 G. B. bie peruanische Rufte, rauh und felfig wie alle Bunfte ber Beftfufte an benen wir vorbeigefegelt, Rachts paffirten wir Cap Blanco, ben westlichsten Bunft von Gubamerita; ber Capitain nannte es bas Cap Sorn biefer Rufte, und es machte feiner Benennung Ehre burch fo hobe See, baß abermals an Schlaf und Rube nicht zu benten war. 2m 11. hatten wir Morgens 10 Uhr nur 160 Barme, eine Temperatur die mir ber ich in Westindien halb gefocht war, wirflich empfinblich falt vorfam, aber boch auch wieber etwas fraftigenbes hatte; bas erschlaffenbe ewige Transpiriren hört bann natürlich auf. Jebe Racht hatten wir nun schweren Thaufall, ber an biefer regenarmen Rufte ben einzigen Rieberschlag bilbet.

Nachbem wir in ber Nacht zum 12. noch recht abscheuliches Wetter gehabt und beinahe unsere Masten verloren hatten, näherten wir und endlich am Nachmittag dieses Tages der lang ersehnten Kuste von Panta unter 50 S. B., und nach den Unannehmlichkeiten einer stürmischen und über die Maaßen langwierigen Ueberssahrt erschienen selbst die dürren und felsigen Ufer welche

wir vor uns hatten, bem Auge höchft erwünscht. Wir hatten viel Glück im Einlaufen, und fanden uns noch vor Sonnenuntergang dem Städtchen Payta gegenüber, mit hinlänglicher Muße bas überaus durre und elende Aussiehen des Orts und der Gegend zu betrachten, und uns zu verwundern wie Menschen dort eriftiren können.

Den nächsten Morgen gingen wir an's Ufer, wo und am Bollgebaube fofort bas fraufe Wappen ber Republik Beru mit seinem Llama und seinen Kullhörnern entgegen leuchtete. Die Stabt liegt in ber Tiefe eines geräumigen, von fteilen Fels = und Bergmanben eingeschlossenen Safens, und lehnt sich an eine Reihe kahler Sanbhügel mit abschüffigen Banben. Die Sauser find ohne Ausnahme elend, einige wenige zweistödig und angestrichen, die meiften aber flägliche Machwerfe von Holze ober Rohrgeflecht, mit Lehm verflebt. bacher erhöhen noch ben ärmlichen Einbrud, und bas Bange ift recht eigentlich ein Gemalbe grau in grau, benn man fieht fein einziges grunes Blatchen welches biese Einfarbigfeit unterbräche. Man begreift nicht wie ein Mensch auf ben Gebanken fommen konnte sich in einer fo troftlofen Bufte niebergulaffen, aber bie Menge von Schiffen im Safen, die Anzahl von wohlhabenben Leuten und ansehnlichen Waarenlagern läßt hinlänglich errathen, bag bie auri sacra sames, wie an so manchen Orten Amerika's auch hier Wunder gewirft hat. Obgleich

entblößt von bem erften Bedurfniß einer Unfiedlung, Fruchtbarfeit bes Bobens, ift Panta boch eine ber atteften Stabte auf biefer Rufte, und verbanft bies wohl junachft ihrem trefflichen Safen, einem Bortheil ber in biefer Gegend felten ift; getrennt burch eine Bufte von 12 Leguas Breite und beträchtlicher Lange an ber Rufte bin, die Bufte von Sechura, liegt im Binnenlande bie Stadt Biura, Sauptstadt einer gleichnamigen Broving, ein bebeutender Ort von 12,000 Einwohnern, und als Hafenplat biefer Stadt erfreut fich Panta feiner bermaligen Blüthe. Es gahlt 3 - 4000 Einwohner, barunter viele Weiße, die Mehrzahl von indianischer Abkunft, und weniger Neger und Mischlinge von biefen; bie Bantenos gelten fur bie beften Seeleute biefer Rufte, find aber im Allgemeinen vollkommen fo trage und ge= nügsam wie alle Bewohner bes tropischen Subamerifa. Der Handel besteht hauptsächlich in der Einfuhr europaischer Manufakturen, einiger Ausfuhr von Produkten bes Binnenlandes, als Baumwolle, Salz, Talg, Ta= marinden u. f. w. und im Ruftenhandel mit ben be= nachbarten Safen wie Guanaquil. Außerbem ift biefer Safen ein fehr beliebter Ruheplat für bie Ballfischfänger während ihres langen Aufenthalts in ber Gubfee - fur; Bayta ift nicht so ganz ohne Leben, als man anfangs benft. Es ift zubem bie Resibeng eines amerikanischen und französischen Consule, und letterer scheint alle

Comforts um fich versammelt ju haben, die ihm bas Leben bier erträglich machen fonnen; er war Eigenthumer bes Schiffs in dem wir segelten, und empfing uns mit acht frangösischer Höflichkeit.

Bu meiner großen Freude fand ich aber auch einen Deutschen, Dr. med. Simone, einen intelligenten und liebenswürdigen Mann in biefem Winkel ber Erbe, und so angenehm französische Kormen manchmal sein mögen. so-geht boch nichts über bie herzliche Aufnahme, die ber beutsche Reisende bei seinen Landsleuten in ber neuen Belt findet, und es ift eine ber größten Unnehmlichfeiten, daß man fast in jeder Seeftadt Amerika's Deutsche aus den gebildeten Klaffen antrifft. Mit dem Doctor burchwanderte ich die Sandwüften der Straßen von Banta und betrachtete bie fehr unbebeutenben Mertwürdigfeiten bie fich vorfanden. Dbenan fteht bie Kirche, ein hölzerner Schoppen mit einer Maffe Beiligen, groß und flein, im abscheulichsten Geschmad, und einer wunderbaren, wenn auch nicht wunderthätigen Madonna, beren Geschichte uns der Safriftan mit großem Ernft vortrug: ale Der befannte englische Weltumsegler Unfon im vorigen Jahrhundert Payta eroberte, brangen bie Feinde unter anderem in die Kirche um zu plundern, und einer der betrunkenen Soldaten versette ber Madonna ein paar Sabelhiebe in ben Hale und bas Kinn; alebald begann bas Bild au bluten, und fo oft man in späterer Zeit versucht hat

bie Wunden zu übermalen, brachen fie alsbalb wieder hervor, und die blutigen Spuren find noch jest fichtbar. Bemerkenswerth find bie Weihkeffel am Eingang ber Rirche, zwei prachtvolle Riefenmuscheln, 2 1/2 Fuß lang und halb so breit; leiber sind sie von biesen Barbaren im Einflang mit ben übrigen geschmadvollen Bergierungen ber Kirche mit blauer Delfarbe angeftrichen. Gine anbre Kirche wurde eben restaurirt, und seltsam genug prangt über bem Eingang bas alte Ibol ber Peruaner, eine ungeheuer grell angemalte Sonne. Bor biefer Rirche befindet fich ber Marktplat, eine Sahara mit fußtiefem Sanbe; eine Reihe von mehr als hunbert Maulthieren und Efeln bewies daß alle Brobufte, wie es natürlich ift, aus ber Ferne fommen; Waffermelonen, nebst Ginigem an schlechten Drangen waren bie Marktwaaren. fielen bie Sattel, ein hölzernes ungeheures Beruft mit einer Schabrade bebedt, und befonbere bie Steigbugel auf: sie sind von Holz, groß und plump; und von ber Geftalt eines dinesischen Lagobenbachs; fpater machte ich bie Erfahrung daß in den Andes, wo man fortwährend an Felsen stößt, andre Steigbugel gar nicht ju gebrauchen sind. Die Tracht ber Manner ift ber Boncho, ein vierediges Stud Tuch mit einem Einschnitt in ber Mitte, burch bas der Kopf gestedt wird, eine in Peru und bei ben altbayrischen Postillons übliche Befleibung. Die Weiber hullen fich in ihren langen, schmalen Shawl,

meist von blauer Farbe, ihre Gesichtszüge sind die normal indianischen, und ihr schwarzes langes glänzendes Haar ist prachtvoll; wir machten und den Spaß den Haarschmuck einer jungen Indianerin zu befühlen, was sich die Schöne gern gesallen ließ, es war aber grob wie Pferdehaar. Die Weiber von Colan, einem Dorf 5 Stunden von Payta, bewahren noch dieselbe Tracht welche bei der Entdeckung des Landes Mode war, einen sehr unmalerischen Sack von schwarzem Zeug mit drei Dessmungen sur Kops und Arme; dieses wunderliche Geswand hängt ohne Gürtel in weiten Falten um den Leib, und ist als eine der wenigen historischen Euriositäten Amerika's erwähnenswerth.

In Panta regnet es nur alle 7 Jahre, und die völlige Dürre des Bodens geht damit Hand in Hand; dieser Regenmangel ist um so auffallender, als wir den Tag nach unserer Aussahrt aus dem Hasen Regen in Külle auf der See hatten. Selbst der Thau, welcher in den Tropen während der trockenen Jahreszeit den Regen reichlich ersett, und ohne den man keinen klaren Tag haben würde, ist hier nur spärlich; das letzte Jahr war ein gesegnetes, und in solchen Regenjahren ist auch der Boden mit dürstiger Begetation bedeckt, welche aber nach halbsähriger Dürre wieder verschwindet. Nicht einsmal Trinkvasser dus Lastthieren herbeigeschasst, welche großeschunden weit auf Lastthieren herbeigeschasst, welche große

Gefäße von Kürbisschalen an beiben Seiten bes Sattels tragen, bieses Wasser ist aber gut. Die Tageshipe von  $20-22^{\circ}$  R. ist gemäßigt, der Gesundheitszustand befeiedigend, und die einzigen Patienten des Dr. Simons sind die Watrosen fremder Schiffe; hin und wieder mögen die Blattern Unheil stiften, und ich sah einen armen Indianerjungen, der durch ungeschickte Behandlung eines einheimischen Arztes ein Auge in dieser Krankheit eingebüßt hatte.

Bon ben Ballfischfängern lag gerabe ein Ameritaner, ber Corinthian von Rew Bebford, bem Sauptfis bieser Unternehmungen, im Safen, ein Schiff erfter Größe von stattlichem Unsehen. Dieses Schiff mar zwei Jahre unterwegs und hatte etwa 3/5 feiner Labung an Thran eingenommen; es war im Begriff wieber in See gu geben und follte neun Monate freuzen, ebe es an ber Infel Juan Fernandez einen weiteren Aufenthalt machte; bie ganze Reise war auf 4 Jahre berechnet. Es war leicht in bem Wesen bes Schiffsvolfs etwas Scheues, Schweigsames zu bemerten, wie es bie lange Entfernung aus aller menschlichen Gesellschaft in ihrem harten Dienfte mit fich bringt; sie nahmen mich indes sehr freundlich auf und zeigten mir alles Intereffante an Bord. mir zuerst in's Auge fiel, war bie Menge ber Boote mit benen bas Schiff verfeben war; jebes enthielt ben vollen Apparat zum Fang, mit großer Ordnung und и.

Benauigfeit für ben augenblidlichen Gebrauch jugerichtet; in einem Rubel, um einen Pflod gelegt, befindet fich bie fingerbice Leine ber Harpune, welche burch bas Borbertheil des Boots läuft; funf Mann bilben die Bemannung beffelben, ber Harpunier fteht vorn, Einer fteuert mit einem langen Ruber; sowie ber Ballfisch getroffen ift und nun durch die Wiberhafen ber Harpune an ber Leine gehalten wirb, nimmt ber Steuermann ben vorbern Plat ein und sucht mit einer scharfen Lanze, die aber nicht steden bleibt, das Thier töbtlich zu verwunden. Ein ober zwei Mann finb, wenn bas Schiff im Jagbrevier ift, fortwährend im Mastforb, und oft ift ba oben eine Tonne jum befferen Aufenthalt befestigt. Die Mannschaft bestand aus etwa 36 Röpfen, benn ein Ballfischfänger fann beren nicht zu viel haben; Ungludsfälle und Rrantheiten find nicht gerabe felten, und fehr viellifind immer jum Ausreißen geneigt, was im Safen mut mit Mühe verhindert werben fann. Das Schiff war in guter Ordnung und reinlich gehalten, tropbem aber ber Thrangeruch ziemlich unerträglich; bas ganze Berbed bat einen boppelten Boben zur Schonung, ber am Enbe ber Reise weggenommen wird; vorn ift ber große Ofen mit zwei eisernen Kesseln zum Sieben bes Thrans, und einer Menge bazu gehöriger Berathschaften.

Der Wallfischfang ift fehr vortheilhaft, erforbert aber ein großes Rapital; bie meiften Schiffe gehören ben

Franzosen ober Amerikanern, und es scheint daß bie lettern bie Sache besondere zwedmäßig zu betreiben wiffen; einige Safen in New-Sampshire und Maffachufetts, besonters Rem Bebford find bie Sauptplage für bie Audruftung, und Quater hauptsachlich bie Unter-11m bem Capitain und ber Mannschaft ein Intereffe am Fang zu geben und letterer bas Defertiren zu verleiben, werden Alle mit Antheilen am Bewinn bezahlt, ber Capitain erhalt 1/12, ber Steuermann 1/45, bie Matrosen nach ihrer Tüchtigkeit 1/120 bis 1/180, wofür ste aber die Berficherungspramie zu tragen In ben tropischen Meeren ift bie Ausgiebigfeit an Fett weit geringer ale in hoheren Breiten; ein gewöhnlicher Wallfisch gibt bis zu 200 Tonnen Thran, ju 30 Gallonen, ber Pottfisch, Spermwhale höchstens 120 Tonnen, aber die Tonne des letteren gilt 30 Dollars, bie andere nur 18. Es pflegen baher bie Amerifaner hauptfächlich dem Pottfisch nachzustreben und bleiben länger, meift 3-4 Jahre aus; so auch ber Corinthian, ber gegen 3500 Tonnen Thran faßte und feinen Eigenthumern 70-80,000 Dollars reinen Profit versprach, außerbem bem Capitain etwa 8000, und fo fort. Manche Schiffe bleiben bis 7 Jahre aus, in welcher Zeit fie im gunftigen Kalle brei Labungen machen, welche entweber in Lima verkauft ober nach hause geschickt werben. Diese Schiffe burchstreichen ben gangen stillen Ocean, und fuchen nur

,

alle 9—12 Monate einen Hafen; aber oft zwingt bas Umfichgreifen bes Scorbuts ben Capitain einzulaufen; bie amerikanischen Schiffe haben keine Aerzte, aber bie Confulate ber Bereinigten Staaten zahlen für jeben erfrankten Matrofen eine angemessene Summe zur Berpstegung.

Auf ber Fahrt burch ben Hafen gewahrte ich eine große Menge Möven und Pelifane, welche sich ohne Scheu mitten unter die Schiffe wagten; dieser Pelifan ist grau mit gelbem Schnabel und kleiner als der schöne rosensarbene Bogel berselben Gattung, welcher oft in Menagerien gezeigt wird. Wenn sie am User ihre Nahrung suchen sängt man sie in eigenthümlicher Weise, indem man ihnen ein Steinchen zuwirst; der Pelifan ist neugierig und kommt heran, und man fährt sort ihn in dieser Weise immer näher zu locken, die man das schwersfällige Thier mit Händen greisen kann.

Nachmittag 4 Uhr rief uns ber Capitain an Bord, und als wir biese anscheinend unwirthliche Kuste verließen, wunderte ich mich wie der Tag so angenehm vergangen war.

Unfere Reise von Payta aus war weit erträglicher als die erste Hälfte unserer Fahrt; die See obgleich sehr hoch, doch mäßiger bewegt als bisher, und ich empfand ihre Tücken nur noch einmal, als der Kajütentisch nebst Tintenfaß, Büchern und zwei daran sipenden Passagieren

eines fchonen Abends mir in's Bett fturgte, in bem ich schon lag, ju allseitiger großer Verwunderung. Regen und Sturm verschonten une fast ganglich, und bie neuen Borrathe von Banta richteten unfere halbgefnidten Seelen wieber auf. Leiber mußten wir ben größten Theil bes trefflichen Rindfleisches über Bord werfen, ba es fich nicht hielt, und die ungeheuern Bortionen Baffermelonen bie wir nur fo aus langer Weile verzehrten, hielten uns fortwährend bas unrühmliche Ende Raiser Friedrichs III. vor Augen, ber befanntlich an einer Indigestion verstarb, nachbem er brei Melonen auf einmal verzehrt hatte; Kaifer Friedrich wurde indes durch unsere Leistungen ganglich in Schatten gestellt, benn es ift befannt bag man bei ber größten Langeweile ben beften Appetit hat. Balb verschwanden indeß auch diese Genuffe wieder, und wir waren von Neuem in ben bescheibenen Wechsel von Sühnern und Sammelfleisch zurückgebrängt; bie ersteren ift man sich ohnehin auf allen Schiffen zum Ueberdruß, und die zwei magern langbeinigen Sammel bie wir in Panama eingeschifft, hatten selbst auf unfrer langwierigen Fahrt nicht die Möglichkeit gefunden sich einigermaaßen auszumäften. 3ch erinnere mich, bag als ber eine biefer Schafbode geschlachtet wurde und es galt ihn rasch aufzuzehren, wir an einem Mittag fünferlei Hammelfleifch hatten, was - vorausgesest bag basselbe gut gewesen ware — boch gewiß bes Guten zuviel mar.

Ueberhaupt war die Rost erbarmlich für den enormen Breis von 160 Doll., ba man boch auf ben besten Pafetbooten ber Belt, zwischen Amerita und England nur 120 Doll. jahlt. Und was foll ich baneben von unserer geistigen Rahrung sagen! Die fünf ober sechs Bücher an Bord hatte ich bereits auswendig gelernt, eben fo viele Briefe nach Europa geschrieben und barin bie Erlebniffe meiner Reise getreulich wiebergefaut; aber ber Mensch ift nicht geschaffen wie ein Bar, ber mabrend feines Winterschlafes Weisheit aus ben eigenen Pfoten faugt, und meine Reffourcen waren burch bie furchtbare Langweiligkeit ber Reise vollkommen erschöpft und alle Regsamfeit gelähmt, so bag bas Batience-Legen zulett noch bie intellectuellste Beschäftigung war bie ich mir jumuthete. Bludlich erschien mir ba ber eine meiner Reifegefährten, ein junger Mann aus Banama, ber wirklich von jenen beneibeten Eigenschaften bes Baren ein gut Theil besaß: er ging mit den Huhnern Abende 6 Uhr ju Bette und ftand Morgens um 9 auf, vom Reft bes Tages brachte er zwei Stunden bei Tische, und eine halbe auf Deck zu, bie übrige Zeit schlummerte er abermale in gludlicher Selbstvergeffenheit in feiner Soble. Ein folder Befellschafter bot begreiflicher Maagen wenig Anregendes, die Uebrigen waren mir nicht angenehm, und nur ber Capitain, ein junger Mann und Amerifaner burch und burch, unterhielt mich zuweilen burch

Erzählungen aus bem Kreise ber ihm eigenthümlich war, und burch bie Raivetät seiner politischen und socialen Un-Obgleich von gang nieberer Geburt und Erniehung, und feines Beichens eigentlich ein Seiler, wie er fehr offenherzig erzählte, entbehrte er teineswegs jener Burbe bes Selbstbewußtseins bie jebem Dantee beiwohnt, und die im rechten Maaß einer ber glucklichften Buge bes amerifanischen Nationalcharafters ift. Sein Urtheil über bie verschiebenften Dinge war gesund und praftifch, nur bie Rationaleitelfeit war eine Grube in bie er jebesmal stürzte, und bann waren seine Robos montaben über die Größe Amerifa's und feiner Ueberlegenheit über England herzlich ungenießbar; folche Rauze erscheinen außerhalb ber Bereinigten Staaten bem Europaer fehr feltsam und originell, und mir felbst, ber ich fie boch von Ort und Stelle her fannte, waren fie in fremder Umgebung immer besonders auffallend. Mann war übrigens in seiner schweren Bflicht unermublich, und die Freudigfeit und Genügsamfeit mit ber er fich in seine bescheibenen Berhältniffe fügte, machte ihm alle Ehre und beschämt die, welche in weit glanzenderer Lage fich mit selbstgeschaffenen Grillen qualen.

Einiges aus bes Capitains Erzählungen habe ich aufgezeichnet: Unter ben Seeleuten eriftirt eine Beistesfrankheit »the Horrors« genannt, welche namentlich in Winterszeit biefelben befällt, wenn sie nach einer ž

mühseligen Reise and Land fommen, fich unvorfichtig ber . Dfenhipe aussehen, und babei nach Matrofenart fic großer Unmäßigfeit ergeben. Nach einigen Tagen # biefer Weise zugebracht muffen sie etwa wieber an Borb und bann zeigen, fich bie ichredlichen Symptome bes Uebels: einige werden mitten in ihrer Arbeit, vielleicht boch in ben Maften plotlich von Verwirrung ergriffen und fturgen herab, Unbere erheben mitten im Schlaf ein gräßliches Beheul und fturgen fich oft in Die See, ehe Sulfe fommt; ber Capitain fah einft einen jungen Matrofen mußig und anscheinend zerftreut auf Ded fteben, und fragte ihn was ihm fehle: "Ich weiß felbst nicht," fagte ber Unbre, nahm einen Anlauf und fprang über Die Rranten welche einem folchen Enbe ent= Bord. geben, erholen sich allmälig; ber Erzähler felbst hatte zwei Leute aus bem Tafelwerf gerettet, bie ihre Befinnung verloren hatten und im Begriff waren berabzuftürzen.

Komisch ist die Art ein Schiff von Ratten zu säubern, wie es vor unserer Reise an Bord des (der Engländer und Amerikaner würde sagen der) Mazeppa ausgeführt worden war: das ganze Schiff, alle Luken, Fenster, Spalten und Rigen werden luftdicht verschlossen und ein Feuerchen im Naume angezündet, welches allen Sauerstoff verzehrt und den armen Ratten den Erstickungstod bereitet; zur Probe läßt man ein Licht hinab, und

.

wenn es erlischt fann man ber Bertilgung bes Ungegiefers gewiß fein. Leiber hilft es nicht lange, benn . schon im- nachsten Safen sieht man diese frechen Thiere, als ahnten fie bas leere Quartier, nach bem gereinigten Schiff schwimmen und an ben Anferfetten binaufflettern! Sang fruchtlos ift jene Brocedur für die Plagegeifter aus ber Insettenwelt, und auf bem Mazeppa war es mit ben großen abscheulichen, anberthalb Boll langen Schaben (Cucuracha auf spanisch, englisch Cockroach) gar nicht auszuhalten; biese über bie Maagen efelhaften Thiere fielen und im Bett aufs Geficht ober liefen und über den Leib, daß man vor Abscheu laut aufschrie. Sie freffen Alles an, und ba es z. B. Stiefelwichse gibt bie mit sußem Stoff angemacht ift, fo pflegen fie vom Leber bie Wichse herunterzunagen. Wir wußten aber auch gegen fie Rath, inbem wir Gefäße mit engem Rand in die wir Sprop als Locffpeise thaten, aufstellten; am nächsten Morgen waren Sunberte gefangen und wurden ben Suhnern preisgegeben.

Ich habe vorher bes "frausen" Wappens von Peru Erwähnung gethan, eine Bezeichnung die alle amerikanischen Republiken angeht. Es scheint freien Staaten schwer zu werden, sich von dem erzseudalen Gebrauch der Wappen loszumachen; führte ja selbst die Juliussmonarchie ein Blatt Papier, die Charte verite im Wappen, und in Amerika sind die Embleme noch

obendrein erotisch: Mexico hat den Abler der auf einem Cactus, ich sollte benken sehr unbehaglich, sitzt, Peru das Llama, den Chinabaum und die Füllhörner, Boslivia zum Llama ein paar Bulkane nebst Condor, La Plata Sonne, verschlungene Hände und Jakobinermüße. Am sonderbarsten nehmen sie sich auf den Münsen dieser Länder aus, welche meist sehr roh geprägt sind; die großen Goldunzen oder Quadrupel, 4 Louisd'or schwer erinnerten mich immer an die Scheiben von gelben Rüben, die im Märchen zu Goldstücken werden und umsgekehrt.

Um 25. früh lag die Insel San Lorenzo, welche ben Safen von Callao begrenzt, vor une, wir hörten bie angenehme Musik ber Unkerfetten bie auf Ded geschleppt wurden, und hofften ben Abend im Safen zu fein; aber um bas Maag ber Wiberwartigfeiten mit benen wir auf biefer vierwöchentlichen Kahrt heimgesucht worben waren zu erschöpfen, fandte bas graufame Schidfal uns Angesichts unferes Bestimmungeortes noch eine Windstille von 11/3 Tagen! Um 26. fruh waren wir fo nahe, bag wir bie Maften ber Schiffe im Safen und ihre Flaggen burchs Fernrohr erfennen fonnten, während ber untere Theil berselben und die Stadt Callao noch vor unfern Bliden verborgen war. Unfere Ungebuld war unbeschreiblich, bis sich gegen Mittag ein leichter Wind erhob und une in den Hafen führte. Im Hafen nach 27 Graf v. Gort, Reife um bie Belt. II.

einer vierwöchentlichen Seereise ber unangenehmften Art. und Angesichts ber Anbes und Lima's! Es wurde mir schwer biefes Glud zu faffen, noch schwerer aber auf bie Landung noch mehrere Tage verzichten zu muffen. Banta namlich liegt nabe Guavaquil, und obgleich Banta, obenbrein eine peruanische Stabt, gegen bas gelbe Fieber an jenem Orte bie ftrengfte Quarantane aufrecht erhalt, fo genügt biefe Borforge ben weifen Lenfern von Lima nicht, welche eine freilich verzeihliche Angst vor bem gelben Fieber haben. Co wenig wir ahnten mas uns brobte, erfüllten wir boch von vornherein bie Korm, indem wir uns im Gefühl unseres Unwerths an bas äußerste Ende bes hafens und unter bem Binbe vor Unter legten, bamit unfer Befthauch nicht bie Reinen beflecke; alsbalb kam ber hafencapitain in feinem Boot heran, hielt sich jedoch in respektvoller Entfernung, und warf und mit stummer Beredtsamfeit eine gelbe Flagge (!) an Bord, bie wir benn in aller Demuth aufzogen, nur halblaut tiefe Berwünschungen murmelnd. Dann fam ber Doctor, hielt ebenfalls in respettvoller Entfernung, nahm bie Schiffspapiere und unsere Baffe in Empfang und beräucherte fie mit großer Corgfalt, nachbem fle schon bevor über und über mit Effig beschmiert worben Unfer erftes Gefühl war, ben vermalebeiten Räucherer an ben Ohren an Bord zu ziehen, bamit er unfere Quarantane wenigstens theilen moge, wir bebachten

aber daß nur höchste Demuth unser Loos crleichetern könne, und standen, als man nun obendrein auch unsere Personen aus der Entsernung zu mustern begehrte, mit lächelnden Mienen da, um nicht etwa krank auszusehen!

Der Capitain ging frohlich ans Wert die Zeit ber Quarantane jum neuen Anftrich bes Schiffes ju benüten, wodurch der Aufenthalt auf demselben noch unangenehmer wurde; wir Baffagiere fagen verstimmt ba, und hatten wenigstens Muße bie Scenerie zu betrachten, bie unter anbern Umftanben wohl entzudenb genannt zu werben verbiente. Im Borbergrund ber hafen mit einer großen Anzahl von Kriegsschiffen und Kauffahrern aller Natio: nen, rechts die langgestrectte Felfeninsel San Lorenzo, gerade vor uns in ber Ebene Callao mit einem impofanten Fort aus spanischen Zeiten, benfwürdig als berjenige Besit dieser Macht in ihren emporten Colonien, welcher am langften bie fpanische Klagge trug. Dahinter burch eine unmerklich anfteigenbe Ebene von 2 Stunden Ausbehnung getrennt, zeigen fich in ber Ferne bie Thurme und Kuppeln ber "hundert Kirchen" von Lima, und bicht hinter ber Stadt die letten Borberge ber Andes, über welchen sich brei bis vier weitere Ketten erheben, bis bie lette und höchste mit ihren schneebebectten Gipfeln fich mit ben Wolfen vermischt. Das Panorama biefer Gebirge ift über Alles großartig, und bie Bolfen und



Rebel, bie balb ben einen, balb ben anbern Gipfel umgieben ober bas Gange wieberum enthüllen, gewähren eine fortwährenbe Abwechslung. Die Beleuchtung bei Sonnenuntergang war unvergleichlich, bie ganze schneereiche Bergfette als mare fie eine Wolfe mit Abenbroth übergoffen, bas fich noch lange in feenhafter Beise erhielt als wir schon langst von ber Abenbbammerung umhullt waren. Bu gleicher Zeit gab ber Signalschuß vom frangösischen Abmiralschiff bas Zeichen zur Retraite und zum Einziehen der Flagge, und wie bas Echo bieses Schuffes erft an ben Felsenwänden von San Lorenzo, und lange nachher in ben entfernten Gebirgen verhallte, zogen auch wir, burch jenen herrlichen Anblid und bie vergebliche Sehnsucht nur noch mehr mismuthig gemacht, und in unfer unleibliches Gefängnis gurud.

## Behnter Abschnitt.

Lima - Ruinen von Pachacamac.

Um 29. November famen endlich unsere arztlichen Tyrannen uns zu befreien, und in Gile und Freude verließen wir bas Schiff, bas unterbeg ben häßlichen Schmuck ber gelben Bestflagge ebenfalls losgeworben war; wir landeten balb in Callao, welches fich in ber Rabe ziemlich elend ausnahm, bas gewöhnliche spanische Gewirr hölzerner Gallerien und Baltone, mit benen bie baufälligen meift einstödigen Baraden geziert waren, eine Maffe schlechter Wirthshäuser und gaben, wie fie in Safenstädten gewöhnlich find, und eine Sorbe zerlumpter und larmender Reger und Indianer von allen Farben und Physiognomien. Callao und Balparaiso sind abgesehen von ihrer Bebeutung als Hanbelsplate zugleich bie wichtigsten Stationen ber Rriegsschiffe aller Nationen welche in ben großen Ocean gelangen; in ber That waren es, vor ber Entbedung ber californischen Golbminen,

3

bie einzigen Häsen von einigem Belang auf der ganzen langen Westüsste des neuen Continents. Oft sind über zwanzig Kriegsschiffe in Callao versammelt, und welch wildes Treiben die Mannschaften der verschiesdenen Rationen im Hasen versühren, kann man sich denken; natürlich steht das Bergnügen großartiger nationaler Prügeleien oben an, und es sollen manchmal 25 bis 30 Bor-Zweikämpse gleichzeitig im Gange sein; nicht selten stehen die Officiere, die wissen daß der Matrose sich austoben muß, dabei und sehen darauf daß Alles ehrlich hergeht. Zuweilen wird der Kamps auch ernstelicher; so kamen z. B. in Balparaiso achtzehn Franzosen um, die von den Amerikanern einen Felsen hinabgestürzt wurden.

Jebem Reisenden pflegen im Hafen von Callao bie unbedeckten Weizenhaufen aufzufallen, welche einersseits die Getreideaussuhr des außertropischen Chile, andererseits die völlige Abwesenheit des Regens an der peruanischen Kufte charafteristren.

Die Insel San Lorenzo, burch bas surchtbare Erbbeben bes Jahres 1746 vom Festlande abgerissen, und den Hafen begrenzend, hat ein besonderes peinliches Interesse, da sie bis vor wenigen Jahren der Begräbnissort der keperischen Ausländer war, welche in Callao oder Lima ihren Tod sanden; ist schon an und für sich jeder Todessall in weiter Fremde ergreisend, so erhöht noch

ř

ber öbe unwirthliche Unblid biefer Felfeninsel bas Traurige eines folden Grabes fern von ber Beimath. habe auf meinen Reisen nicht viel ans Sterben gebacht, aber die Art und Beise wie fast überall besonders in tropischen Ansteblungen ber arme Europäer ber bort bem Klima ober sonft feinem Befchick erliegt, in frember Erbe nach zwölf Stunden eingescharrt und nach vierundzwanzig Stunden vergeffen wird, macht einen tief verlegenden Gindruck, so begreiflich auch die Sache an und für sich ift, und ber Wunsch vor einem solchen Tobe bewahrt zu sein wird fehr lebhaft. Eine hubsche Bietat spricht fich in ber englisch = indischen Sitte aus, ben Ramen eines folchen Urmen ben in ber Frembe vor ber Zeit fein Enbe ereilt, nie ohne ben Beisat »poor« auszusprechen; wie oft have ich von »poor Jacquemont« over »poor Doctor Hoffineister« reben hören.

Bur Berbindung mit Lima, bessen Gasen Callao ist, gehen saft stündlich Omnibus ab; der Weg ist etwa drei Stunden lang und wird in einer guten Stunde zurückgelegt, ohne daß die namhaste Steigung von 5 bis 600 Kuß bemerklich würde; es ist eine breite sandige, sehr vernachlässigte Chaussee, an deren Seite sich ein diemlich ödes Küstenland erstreckt; nur einige Haciendas, Landgüter, und häßliche Bastionen von Lehm ausgeworfen, Reliquien der ewigen Bürgerkriege und Revolutionen, unterbrechen die Einförmigkeit. Diese Straße ist als sehr

umficher berüchtigt, ba die erbarmliche Ordnung im Lande nicht nur eine scharfe Aufsicht ausschließt, sonbern burch jene fteten Fehben Gefindel und Rauberbanden förmlich beranzieht; Die Landessitte ift, daß man sich nicht wehrt fondern sich getroft ausplündern läßt, und werthvolle Dinge auf andere Beife ale im Omnibus beforbern läßt; \* jum Glud tamen wir nicht in ben Kall uns über biese Alternative praftisch zu entscheiben. Die aweite Salfte bes Weges ift beffer erhalten und mit einer bubschen Allee von Trauerweiben geziert, bie als eine beimathliche Erinnerung bas Auge erfreuen, benn fo fehr ich noch vor wenigen Monaten nach dem Anblick erotischer Gebilbe strebte, so wohlthuend war mir bereits wieder eine folche Abwechslung; daß Beru bas Baterland vieler unferer Gartengewächse ift, zeigte mir auf biefer Fahrt bas im Chauffeegraben und an Mauern üppig wuchernde hochgelbe Tropaeolum.

Balb erreicht man nun bas Thor ber "Stadt ber Könige," \*\* ein hohes Gebäube in zweifelhaftem Geschmad,

<sup>\*</sup> So ist es auch in Mexico auf ber Route bie von Bera Truz nach ber Hauptstadt führt; Jebermann übergibt, wenn er biese Reise in ber Positutsche macht, sein Gepäck einem Mausthiertreiber zur langsamen und sichern Besörberung, und steckt nur ein paar Goldunzen zu sich, um bei einem Uebersall von ben Räubern nicht sür einen Habenichts angesehen und bemgemäß übel behandelt zu werden.

<sup>\*\*</sup> Der stolze Name riihrt von dem Tag der Gründung, dem Dreitonigstage, her.

mit einer abscheulichen Frate geziert, welche ben profaischer Weise in einem Omnibus einziehenden Ankommling grinfend begrüßt; ber Stabttheil welchen man zuerft betritt ist ärmlich und öbe, balb folgen indes beffere Strafen, welche hubsche Gebaube und glanzende Laben enthalten, und bas bunte Gewimmel aller Nationen und Trachten, wofür Lima befannt ift, versette mich balb in jenes Staunen, welches man beim Eintritt in eine frembe und hochberühmte Stadt ungern entbehrt. Man feste mich in einem frangofischen Gafthof ab, welcher bequem und reinlich zu fein schien, jeboch mein erfter Befuch in bem Sandlungehaus Suth, Grüning u. Comp. hatte eine verbinbliche Einlabung feines Chefs, Berrn Bermann Robewald aus Bremen gur Folge, welcher ich, an amerifanische Gaftfreiheit ichon gewöhnt, nicht wiberstand; bie unenbliche Gute und ber höchst angenehme und belehrende Umgang biefes liebenswürdigen Mannes wird mir ftete unvergeflich bleiben. Unter ben Saufern aller großen Seeftabte Amerifa's ftehen bie beutschen, faft ausschließlich Sanfestädter, oben an, und unter biefen findet man ben in Deutschland fonft selteneren höchst ehrenwerthen Stand bes merchant im englischen Sinne, ober beffer bes beutschen Kaufherrn wie er aus ber Hansa emporgewachsen ift, vertreten. Wir lieben nicht ben Banquier, ber in ber schlauen Berechnung ber Course von Werthvavieren nur ben nachten Gelbgewinn erstrebt,

ğ Ψ;

ohne durch seine Betriebsamkeit der Welt nühlich zu werben, wogegen der Kausmann in jenem großen Maaßstade nicht bloß der eigenen Bereicherung seine Kräfte widmet, sondern indem er über Meere und Länder seine Berbindungen ausdehnt, ein wichtiger Besörderer des Weltwerkehrs und für serne Bölker der Bringer der Civilisation wird. Es ist eine wahre Freude zu beobachten, wie gerade diese Klasse deutscher Kausseute durch Tüchtigkeit und Ehrenhaftigkeit dem deutschen Namen die in die weiteste Ferne einen guten Klang gesichert hat.

3ch beeilte mich nun die Stadt mit mehr Duße und Unnehmlichkeit als die Einfahrt mit fich brachte, ju burchwandern, und fühlte mich burch bas bunte und erotische Treiben in ben Straßen höchlich intereffirt und Reben ben europäischen Trachten, beren angezogen. modische Nachahmung sich ber peruanische Elegant sehr angelegen sein läßt, gewahrt man bie malerischen Mäntel ber Manner aus ber Mittelflaffe, welche felbst im Sommer nicht abgelegt werben, während ber Reisenbe ju Pferd die Strafe auf feinem fleinen Bagganger burchzieht: der thurmhohe Sattel, die ungeheuern hölzernen Steigbügel und ber Unjug bes Reiters felbst find ein gang neuer Anblid, ber breite Strobhut und ber schon beschriebene Voncho erscheinen als die zwedmäßigste und geschmackvollste Reisetracht. Der Boncho ift benn auch eine Hauptkleibung ber Reger und Indianer, und jedenfalls

ein primitives Kleibungsftud, ba er nur aus einem vierectigen Stud Zeug mit einem Schlig burch ben ber Ropf gestedt wird besteht; oft sinkt er zum blogen Lumpen herab, ift aber felbst bann noch fleibsam. größtem Jubel aber begrüßte ich ben erften Unblid einer Limeña in ber oft beschriebenen originellen Rationaltracht ber Saya y manto: bie saya ift ein meist schwarzseibener wattirter Rod, welcher beim Ausgehen fnapp über bas Rleib angelegt wirb, ber manto ift bann hinten an ber Taille befestigt, und verhüllt Ropf und Oberkörper, er ift eng um die Taille gezogen und zeigt die zierlichen Formen höchft vortheilhaft. Mit unendlicher Grazie und Rofetterie verhüllt bie Limena bas Beficht gang ober theilweise, in ber Regel ift nur bas Eine Auge unbebedt, und ein solches wandelndes Auge nimmt fich seltfam aus, während es zugleich die Reugier in hohem Grabe reigt. Ihr Gang ift bewunderungewürdig icon, bie Fußchen unvergleichlich, und felbst in diefer Berhullung liegt so viel Anmuth, bag man bas Berg bes Fremben nicht ohne Noth vor biefer erotischen Erscheinung warnt. Leiber fangen bie Bornehmen jest an bie frangofischen Moben nachzuäffen; die mittlere Rlaffe bebient sich aber jener Tracht noch ausschließlich, und man begegnet ihr fortwährend in ben Straßen. Die ärmlichfte Erscheinung sind zulett die Indianerinnen mit ihren breiten Gefichtern, einen großen Strobbut auf dem Ropf und ein vierediges meift fehr buntes Tuch umgeschlagen; fie kommen zu Pferd ober zu Esel in die Stadt, oft mit einem Kind auf bem Ruden, und contrastiren seltssam gegen die übrige zierliche und sehr pupsuchtige Welt von Lima.

Die Strafen, obwohl gerade und verhaltnifmäßig reinlich, erscheinen anfangs fehr armlich, bis man ben Schluffel zu biefer Erscheinung findet: ber Haupttheil ber Gebäube nämlich ift im Hofe, die Fronte nach außen enthalt über bem Erbgeschoß nur ein niebriges Stodwert, und ift mit hölzernen Gallerien versehen, auf benen oft Blumen und Zierrathen fehr hubsch angebracht find. Das haus meines Gaftfreundes tann als Mufter biefer Bauart gelten: man tritt burch einen hohen Thorweg in einen wohlgepflafterten geräumigen Sof, gerade gegenüber findet sich ein einstödiger Flügel ber zwei ansehn= liche Zimmer zu gesellschaftlichen Zweden enthält, ba= hinter ein kleiner Garten von Mauern umgeben; bie Seitenflügel enthalten unten Ställe, Magazine u. f. w.; ben zweiten Stod umgibt eine hölzerne Gallerie, und auf biese öffnen fich bie Wohnzimmer, jebes abgetrennt für fich mit einem fleinen Schlafgemach; bas Licht fällt von oben berein. Die Dacher sind alle platt und von Lehm, armere Saufer haben bloße Rohrmatten mit Lehm bebedt zum Dach, und ba es in Lima faum alle Menschenalter einmal regnet, so genügt biese bürftige Bauart; ein achttägiger westindischer Regen wurde ganz Lima wegschwemmen und in einen Lehmhausen verwandeln, denn die Häuser sind fast ausschließlich von Lehm in der Manier des Pischaus ausgeführt. Uebrigens sind die Wohnungen reinlich, und besitzen weit mehr europäischen Comfort als die von Habana. Eine besondere Liebhaberei haben die Limeños sür Frescomalereien, mit denen sie ihre Hofraume, wiewohl sehr untunstlerisch zu verzieren pslegen; diese gemalte Natur muß ihnen die dürre Umgegend verschönern helsen.

Den eigentlichen Mittelpunft ber Stabt bilbet bie Plaga, ein wirklich großartiger regelmäßiger Plag, beffen obere Seite die Kathedrale mit ihren Nebengebauben einnimmt, ein großes buntes Bebaube ohne architeftonischen Werth. Die zweite Seite bilbet ber "Balaft," früher Residenz bes Bicekonigs, jest bes Brafibenten ber Republif, und Sit ber oberften Behörben; es ift ein weitläufiges einftodiges Gebaube, beffen Fronte von einer Reihe bunter gaben eingenommen wird. Die beiben übrigen Seiten enthalten ftattliche Bebaube, beren untere Stodwerfe Laben an Laben die größte Zierlichfeit, ja Pracht enthullen: geräumige steinerne Arfaben beschützen sie, und bort findet man den Tag über die schöne Welt von Lima. So wie man sich von der Plaza entfernt, nimmt Bug und Leben ab; bie Stadt erftrect fich aber noch weit hinaus nach allen Seiten, und ift

Ž.

für ihre gegenwärtige Einwohnerzahl (nach v. Tschubi 54,000) boppelt zu groß. Wie. man in jeber fremben Stadt thun foll, erftieg ich alebalb ben bochften Thurm, ben von Santo Domingo, und holte mir einen Befammteinbrud ber Lage; ber Blid auf bie Stabt felbft ift wegen bes haflichen Baumaterials nicht fehr malerifch, boch gieren ihn die hundert Rirchen, beren Lima wie Sevilla sich sprüchwörtlich rühmt, und die es mit Einrechnung ber verschiebenen Klosterkapellen beinah gablen mag. In ber Entfernung erblict man bie See, ben hafen von Callao mit feinem San Lorenzo, auf ber entgegengesetten Seite bie über einander gethurmten Retten ber Undes, vom San Criftobal, einem faft einzeln ftehenden Berg in unmittelbarer Rabe ber Stabt, bis hinauf zu ber höchsten schneebebecten Rette, bie aus einer Ferne von 30 Stunden flar herüberleuchtet. Winter, wo ftarte Nebel ben Regen vertreten, find bie Borberge mit Grun bebedt, welches aber in ber trodenen Jahreszeit balb wieber verschwindet; ba wir im December, also für 120 füblicher Breite einem Sommermonat waren, so war leiber Alles sehr fahl; die Ebene nach Callao ju ift nur theilweise mit Begetation geschmudt, während ber Meeresstrand nach Chorillos süblich hinab in schreckbarer Debe baliegt. Einer ber wenigen Spaziergange welche man um Lima hat, ift ber nach bem San Criftobal. Che man die ftattliche Brude welche

über ben Bebirgeftrom Rimac führt; überschreitet, geht man an einer Kirche vorüber bie einen greulichen historischen Charafter hat; auf diesem Wege pflegte man bie von der Inquifition verurtheilten Reger jur Sinrichtung ju führen, und bis ju jener Kirche war es ihnen gestattet burch Wiberruf ihr Leben zu retten, bann nicht mehr; eine andere Kirche, Sanga Lagaro, jenseit bes Fluffes, bezeichnet ben ehemaligen Schauplat der Autos de fé. Jest geht ber Deutsche benfelben Weg in aller Unbefangenheit, und fann nicht umhin auf bie Nürnberger Spielwaaren zu achten, welche einige Berfaufer auf ben Marktstätten ber Brude unter freiem Himmel feilbieten. Lima und Rürnberg, Auto de fé und die alte protestantische Stadt mit ihrer Lorengund Sebalbfirche, bie ju berfelben Zeit bem neuen Glauben geweiht wurden, als Lima gegründet ward! Rabe jener Brude fteht auch die erfte von Bizarro gegrundete Kirche, von fehr bescheibenem Unsehen. man am Enbe ber Stabt angelangt, fo öffnet fich bie Gegend; man hat vor sich einen freundlichen Spaziergang unter Weiben, und bahinter ben steilen San Cristobal; bieser Berg gewährt eine weite, nur zu landfartenmäßige Aussicht auf Stabt und Gegend; schöner nimmt fich biefelbe von einem Borhugel aus, wo bie Ebene hinter Lima verschwindet, und die Thurme fich gegen bas Meer abzeichnen. Go mag nach Anfichten

und Beschreibungen Rom gelegen sein; die flachen Dacher, die Menge Thürme und Kuppeln — von letteren allein zählte ich 50 — und eine verhältnismäßig reiche Begestation an dieser Seite stimmen sehr gut zu dieser Illussion, die noch durch eine zerstörte Wasserleitung im Bordergrund und den Circus zu Stiergesechten, der das Colosseum ersehen müßte, befördert wird. Auch von der andern Seite führt eine Alameda, Promenade, zur Stadt hin, sonst der tägliche Schauplatz creolischer Pracht und Pruntsucht; aber alle solche Dinge sind dem kläglichen politischen Justand des Landes erlegen, und man sucht, wenn nicht etwa Stiergesecht ist, vergebens nach einer fröhlichen Menge die den schön angelegten Spaziergang genösse.

Unter den kirchlichen Gedäuden sind die Kathedrale und einige Klöster bemerkenswerth; die Kathebrale ist ein gewaltiges Gedäude in neuerem Geschmack,
aber ohne große Merkwürdigkeiten, wenn man nicht die Anhäusung von Silber am Hochaltar dazu rechnen will;
bieser Altar, an 30 Kuß hoch, ist ganz mit Silberblech
überzogen und von ungeheurem Werth; auch Santa
Rosa, eine Peruanerin und Patronin des Landes, hat
ihren kostdaren Altar. Es gibt übrigens noch einen
zweiten peruanischen Heiligen, Santo Torribio, den
zweiten Erzbischof von Lima, dessen Bildniß unter einer
langen Reihe von Kirchenfürsten, sechzehn vor der Revolution, in einer Rebenkapelle aufgestellt ist, und beffen Grab auch zu sehen ist. Ungewiß ist man über Pizarro's Grab, ber in Lima, ber Stadt seiner Schöpfung wie seines Glanzes ermordet wurde.

Brachtvoll ift bas Rlofter San Francisco; feine jahlreichen Klofterhöfe mögen wohl felbit in Italien ihres Gleichen suchen, fie find mabre Mufter für ein folches Bebaube; bie untern Bange enthalten lange Reihen von Bemalben, welche an Kesttagen von dem ichugenben Betafel bas fie umgibt, befreit werben. Der Reft ber Banbe ist mit bunten schön gemalten Borzellantafeln belegt, jeder Pfeiler der Arfaben enthält in diefer Beife einen Beiligen; Die Dede ift schon getofelt, im Innern bes hofes ein blumenreicher Barten mit einem Springbrunnen, der Leben in die Stille des Orts bringt; die obere Gallerie im zweiten Stock wird von zierlichen maurischen Bogen getragen. Solcher Bofe find mehrere, im Rlofter Santo Domingo gar feche, einer zierlicher und phantaftischer als ber andere. 3m lettgenannten Klofter saben wir und so genau um, als bie von altersher furchtbaren fegerrichterischen Blide ber Dominicaner es gestatten wollten; man ift hier nicht ohne Bigotterie, und ber Ingles (Englander — Frembe) wird von vorn herein für einen Ungläubigen gehalten. Ihre Kirche ift fehr hubsch, eine Basilife mit flach gewölbter Decke, an welcher mir die feltsame Bergierung 28 Graf v. Gors, Reife um bie Belt. II.

weithin gespannter buntseibener Banber auffiel. Belle war mit einem gemalten Beiligenbild bezeichnet, und ber eintretende Monch empfangt ben Namen bes Beiligen ber seiner Belle anklebt. Mus einer biefer Bellen schallte und, obgleich es Sonntag und mahrend ber Deffe war, lautes robes Belachter entgegen; unter ben Monchen Lima's fehlt es in ber That nicht an faulen Bauchen und roben muften Befellen. ift indes jedenfalls bie Bruberschaft "bes guten Tobes" auszunehmen: ihre Glieber haben ben Beruf, von einem Sterbebette jum andern geiftlichen Troft ju fpenden; um ber Familie nicht läftig zu werben, und auch um ben Berbacht und bie Befahr ber Erbichleicherei abzuwenden. burfen sie nach ihrer Regel in bem Sterbehause nichts annehmen als ein Glas Baffer. Bon Tichubi's werthvolles Reisewerf enthält über biefe Brüderschaft, wie über so Manches was ich nur oberflächlich ober gar nicht berühre, interesfante und anziehend geschriebene Notigen.

Sehr reich sind die Kirchen Lima's an Ablaß: an allen Eden hängen Täselchen, die 3 bis 6, 10, ja 80 Tage Ablaß dem verheißen, der hier ein Ave Maria betet. Für Büßende die es ernstlicher mit sich selbst meinen, enthält das Kloster San Francisco eine erwähenenswerthe Anstalt; selbst vornehme Limeros pflegen sich, namentlich in der Fastenzeit dort zu verschließen:

sie erhalten Jeber ein Kammerchen mit ben bürftigsten Lebenserfordernissen, das im Innern des Klosters geslegen sich nur nach einer Kapelle öffnet; Jeder hat freie Wahl des Eintritts, ist er aber einmal darin, so muß er seine Zeit aushalten. So roh der Glaube, namentslich der farbigen Bevölkerung von Lima sein mag, so ist er doch weit mehr intensiv als an manchen andern Orten des fatholischen Amerika, von Haiti gar nicht zu reden; allabendlich gibt die Besperzeit einen Beweis der Achtung vor religiösen Formen: sowie die einzelnen bumpsen Schläge der Glocke ertönen, verstummt augenblicklich der Lärm der Straßen, Alles steht still, selbst der Reiter, und verrichtet mit abgezogenem Hute ein kurzes Gebet; ein Moment später, und Alles ist wieder in geräuschvoller Bewegung.

Das Museum ist bebeutend wegen seiner Altersthümer, und hat natürlich die Mittel an der Hand das Material zur Ergänzung und Erläuterung der Oncass-Geschichte in unerreichbarer Bollsommenheit zu geben; auch ist die Aussuhr peruanischer Alterthümer verboten. Ob die Sammlung so vollständig ist als sie sein sollte und könnte, vermag ich als slüchtiger Reisender nicht zu beurtheilen, und jedenfalls sand ich mich sehr angezogen: da sieht man Gögen von Gold, Silber und Thon, altes Geräthe jeder Art, Krüge die bei Arequipa und Trujillo gesunden worden, und bald Affen und

Ungeheuer vorstellen, balb an die italienischen Basen erinnern, serner peruanische Mumien in eingeschnürter zusammengekauerter Stellung. Die zoologische Sammlung
ist sehr dürftig, interessant dagegen die aus dem Palast
hierher versete Gallerie der sämmtlichen spanischen Bireves, von Pizarro an die auf den letten, der dei Anacucho inte Pahr 1824 gesangen genommen wurde —
eine merkhärdige Reihe, die zugleich eine Probe der
verschiedenen Kostüme von drei Jahrhunderten gibt. Pizarro ist eine sinstere Figur in schwarzer spanischer Tracht,
und seine Züge durch einen ungeheuren schwarzen Bart
noch mehr verdüstert. Auf seinem Mantel zwei lange
rothe Kreuze, wohl ein spanischer Orden, aber an dieser
Stelle ein Symbol der blutigen Bekehrung, mit der er
die unglücklichen Incas heimsuchte.

Die Theater Lima's sind unbedeutend, und sehr luftig gebaut; im Teatro principal sah ich den Präsidenten Don Ramon Castilla in aller Pracht seiner saft königlich decorirten Loge. Die roth und weiße Schärpe und der Hut mit eben so gefärdten Straußensedern sind die Abzeichen seiner Würde, einer Würde die in den letzten Jahren nur zu oft ihren Träger geswechselt hatte, jetzt aber einem sestent herr, woran the sirst people of the world, die Yankees ein Beispiel nehmen könnten; geraucht wird aber selbst im Parterre mit

ş

ä

..

größter Unbefangenheit, und ba bie Damen zu Hause selbst rauchen, so findet sich Niemand belästigt.

Da innvischen das erste Stiergefecht ber Saison stattfand, jogen wir Deutsche, gerabe wie in Sabana unter lebhaften Betheuerungen unferes Abicheus vor einem fo roben und entsittlichenden Schauspiel in guter Ungahl nach bem Circus; diefer ift ein fehr anfehnliches aus Stein und Erbe aufgeführtes Bebaube, welches in feinen Logen und Gallerien Taufende faßt; die Arena hat wohl über 100 Schritt Durchmeffer, und ift wie fich alsbalb ergab, für ben Zwed zu groß. Wir hatten eine vortreffliche Loge nahe bei ber bes Brafibenten, und beßhalb die Hauptscenen immer vor und; außer einigen anbern Zuschauern in bemfelben engen Raume faß auch ein Pfafflein recht behaglich neben uns. Als ber Pra= sibent mit feinem unerläßlichen bunten Feberhut und feiner Scharpe Plat genommen, begann bie Musik, und herein marschirte zu meinem unenblichen Erstaunen ein Trupp von etwa 100 Mann peruanischen Militärs, welche mehrere hubsche, jedoch mehr theatralische als soldatische Evolutionen sehr zierlich ausführten, zulet ihre Bewehre zeltartig über ihren Köpfen zusammenhielten und in biefer Stellung abschoffen. Daß man bas Militar in biefer Beise zu Schauspielern macht, war mir freilich noch nicht vorgekommen; es war aber gut gemeint, und follte wohl eigentlich ber Sache ein großartiges und

nationelles Unsehen geben. Auf bie Solbaten folgte ber Umjug ber Kampfer, eine gablreiche Banbe, großentheils aus Schwarzen bestehend, was in habana freilich nicht gebulbet werben murbe; bort find bie Stierfechter Weiße und Caballeros, und ben Schwarzen bleibt bas unehrliche Geschäft ben wehrlos gemachten aber nicht erlegten Stier nieberzustoßen. Das Gefecht selbst war wie alle Stiergefechte: fünf Stiere wurben getobtet, theils von ben Matabores, bie auch schlechtweg Espadas, Degen genannt werben, theils in einer Beru eigenthumlichen Urt vom Pferd herab mit Langen; ein Pferd wurde gespießt und an Gefahr und knapper Rettung fehlte es natürlich nicht. Stiere und Kampfer waren nicht übel, aber ber Circus ift so groß bag bie Thiere nicht hinlänglich beschäftigt werben fonnten, und so gab es fehr langweilige Momente; in Sabana wurde ber Unwille des Publifums sich in tobender Weise Luft gemacht haben, die Zuschauer hier erwiesen sich aber sehr ruhig und genügsam. Hebrigens nahm boch bie Bolizei Unlag dem Unternehmer eine tuchtige Belbstrafe aufzuerlegen, weil bas Schaufpiel weniger glanzend ausgefallen sei als er versprochen hatte. Komisch und neu waren die ausgestopften Figuren, welche man ehe ein Stier losgelaffen wurde, jedesmal in die Arena ftellte; bie wuthenbe Bestie machte auch regelmäßig biefelbe gum erften Biel ihres Angriffs, und mahrend bas Gespenft

**.** 

natürlich ruhig stehen blieb, rannte ber Stier barauf los, senkte ben Kopf und warf es mit einem gewaltigen Stoß über ben Hausen; in bemselben Augenblicke aber entzündete sich ein Feuerwerf im Innern, und die ganze Figur flog mit großem Krachen in die Luft, zur Berwunderung des Stiers, der sich eben zu einem neuen Stoß gegen den vermeinten Keind rüstete.

Wilber geht es in Tarma, im benachbarten Hochsgebirg zu, wo das Stiergefecht des Interesses ermangelt wenn nicht jedesmal fünf oder sechs Indianer dabei umstommen; nach der tollen Weise dieser Wenschen, von welcher ich noch erzählen werde, ist dann Alles betrunsten, und Alle nehmen an dem Kampf thätigen Antheil.

Auch die Damen der vornehmsten Klasse erscheinen in Lima unter den Zuschauern, wiewohl seltener; ein großer Theil des Publisums dagegen besteht aus den sarbigen Frauen von schwarzem und indianischem Blut, lettere Cholas genannt, welche an diesen Tagen in grellem Festschmuck, und oft mit werthvollen Goldsachen geziert einhergehen; viele miethen für solche Tage einen Schmuck der vielleicht 1000 Dollars werth ist; den größten Staat machte ein greuliches Mulattenweib, in weißem Kleid und weißen Atlasschuhen, blauen Strümpfen, gelbem Shawl und einem thurmhohen Strohhut auf dem Kops. Es besteht nun auch der zweite Theil bes sesslichen Tages im Genuß des "Sehen und gesehen

ju werben" ber gangen schönen Welt von Lima, Ueberreft ber sonst weit üblicheren Corsofahrten. vornehmen Limenas fahren auf ber Alameba bie jum Circus führt, langsam einher; Equipagen und Livreen entfalten großen Brunt und Reichthum, freilich besto weniger Geschmad, und man glaubt die vergoldete Rutsche bes Marquis von Carabas aus bem gestiefelten Rater ju feben. Die schöne Welt zweiten und nieberen Ranges fist in langen Reihen auf ben Banten an ber Seite, bie Saya y Manto zeigt ihre zierlichen Figuren, und verhüllt zugleich bas Gesicht vor ben Bliden bes einher spazierenben peruanischen Elegants, babei mit bem einen schelmisch enthüllten Auge bie Reugier und Intrigue herausforbernd; biefe Tracht gestaltet in ber That ben Spaziergang jum Mastenfeste um, aber fur ben Europäer ift ein einziges Auge boch ein zu fleines Studchen Schönheit, ale bag er burch beffen Reiz fofort follte gerührt werben.

.

Mein zweites Weihnachten in der Fremde follte ich in Lima zubringen, und der Umstand daß es hier mitten in den Sommer fällt zerstört seinen Zauber sehr, noch mehr die allgemeine Indisserenz gegen diesen fest-lichen Tag; unsere Weihnachtsseier beruht sehr wesentlich auf dem Contrast heimischer Häuslichkeit mit der Unstreundlichkeit des Wetters vor der Thur, und davon haben die Tropenländer nichts; selbst die sehr zahlreichen

Deutschen bier haben die Sache aufgegeben, und mein sonft jedem meiner Bunsche geneigter Gaftfreund erklarte rundweg, er wolle von Weihnachten nichts wiffen, welcher Erflärung er benn auch treu blieb. So blieb von ber gangen Feier nichts übrig als ein am Beiligen Abend übliches Bolfsfest; es ist Sitte sich am späten Abend auf die Blaza zu begeben und sich an dem Treiben des Bolts zu ergößen; in bichtem Gebrange wallfahrten bie Damen mit ihren Begleitern nach biefer »noche buena«, und man fieht wie immer in Lima bei folchen Gelegen= heiten eine Menge zierlicher Figuren und Besichter, welch lettere, ba bie Saya y Manto nur am Tage üblich ift, des Abends auch nicht so neibisch verhüllt sind. bem Plate brennen nun eine Menge Feuer, zahlreiche Buben mit Eswaaren und allerlei Tand sind aufgeschlagen, welche die Menge faufend, effend und lärmend umfteht; wahre Berengeftalten fieht mans vor großen Reffeln figen und zusammengesette Berichte von allerlei Fleisch und Gemuse bereiten, vor benen ber Europäer schaubert, benen aber von Farbigen und Indianern besto eifriger zugesprochen wirb. Un anbern Stellen ertont bie Musik ber Zamacunca, eines grotesken Rational= tanges, und das Gange in der grellen Beleuchtung ber Feuer und mit bem Gewirr abenteuerlicher Trachten und Gestalten die sich in wilber Fröhlichkeit ergeben, nimmt fich wie ein rechter Herensabbath aus. Gleichzeitig ift bie anstoßende Kathebrale hell erleuchtet und geschmudt, und so unmusikalisch auch der Gesang der hiesigen Klerisei ist, freut man sich boch dieses seierlichen nächtlichen Gottesdienstes, weil er an heimische Gebräuche erinnert. Die Festage selbst gingen in unweihnachtlicher Prosa vorüber, und selbst ein Weihnachtsdiner zu dem ein gastesteier alter Deutscher und alle geladen hatte, verunglückte durch einen widrigen Jusall.

Der 28. December, ber Unschuldige-Kindertag ift ber erste April der Limenos; wer sich anführen oder gar sich zu einem Darlehn an diesem Tage verleiten läßt, wird als inocente, als unersahrner und einfältiger Mensch tüchtig ausgelacht. Beiläusig erwähne ich hierbei des Heiligentages des San Andres, am 30. November, des Patrons der Narren; an diesem Tage ist im Narrenshause großes Fest und Empfang, zu welchem früher die ganze elegant. Welt wallsahrtete; neuerdings hatte man angesangen wir des abgeschmackten Gebrauchs zu schämen, und er gerieth in Verfall.

In ben obigen Erzählungen hat ber Leser bereits manche Anhaltspunkte gesunden daß der Limeno Bersgnügen und Lebensgenuß liebt, und es ist hinzuzusügen daß die Gesellschaft dieser von Europa so weit geschiesbenen Stadt durch eine gewisse Rundung und Glätte ihres eigenthümlichen Lebens sich auszeichnet, aber mehr und Erfreulicheres ist auch nicht zu sagen; die Urtheile

aller Befchreiber und aller anfäßigen Fremben bestätigen es, baß ber creolische Charafter bort in voller Bluthe entfaltet ift, und Sinnlichkeit und Trägheit jebe Entwicklung befferer und mannlicherer Eigenschaften erftiden; wie überall bei ben Creolen ftehen bie Frauen höher, und mit ber Grazie ber außeren Erscheinung verbinbet bie Limena einen reichen und lebhaften Beift; freilich fagt man ihr aber auch nach, baß fie ihre Ueberlegenheit über bas entnervte Mannergeschlecht in bebenflicher Beise geltend mache, und es ift ein ominofes Sprüchwort, baß Lima bas Barabies ber Frauen, bas Fegefeuer ber Chemanner und beilaufig gefagt bie Bolle ber Pferbe fei. Diefer in allen Tropenlandern fich gleich bleibende Creolencharafter muß sich benn besonders unheilbringend ba erweisen, wo in Folge ber großen subameritanischen Revolution diesem Geschlecht die Aufgabe fich felbft zu regieren zugefallen ift. Co viel gegen bas The fpanische Regiment auszusegen sein mochte, welche Colonien in strenger engherziger Abgeschloffenheit hielt und für bie geistige Kultur wenig ober nichts leistete, so eignet sich boch gerabe eine folche Bevolferung am allermeiften für eine bespotische \* Regierungsform, und wir finden in der That

<sup>\*</sup> Dank ber mobernen babylonischen Sprachverwirrung kann man gewisse Worte gar nicht in ben Mund nehmen ohne sich gegen Mißverständnisse verbollwerken zu milsen: Despotismus ist nicht Tyrannei, und an seinem Ort etwas recht sehr Heilsames.

baß bie spanische Herrschaft weit weniger ihrer eigenen Unpopularität, als äußeren außerorbentlichen Umftanben erlegen ift. Der Creole sah fich zwar von jedem Antheil an politischer Bewalt ausgeschloffen, aber seiner Sinnesart war biefe Urt ber Auszeichnung weit weniger werthvoll als ber außerliche Schmud von Titeln, Ehren unb Orben, mit benen bie Regierung freigebig war; bie Maffe ber Bevölferung ferner mag wohl manche Bebrückungen burch habsüchtige Beamtete, wie ste bei einer Colonialverwaltung schwer zu beseitigen sind, zu beklagen gehabt haben, aber bie allgemeine Ordnung bes Staates und ber ungeftorte innere Frieden gewährten jedenfalls eine Sicherheit bes Besitzes, wie fie feine ber emporten Colonien feitbem wieder gefunden hat. Bas ben Ausbruch ber Revolution betrifft, fo barf man nicht übersehen baß beren erfte Anfange in eine Zeit fielen, wo unter ber napoleonischen Occupation bes Mutterlandes biefe Colonien formlich fich felbst überlaffen maren; Stoff gur Unzufriedenheit, gerechter und eingebildeter lag ohnehin vor, nicht minder bot sich bem Ehrgeiz Einzelner ein weites Feld, und gerade biefes lettere Element ber damaligen Losreißung hat dieselbe überdauert, und ift noch jest ber Rrebeschaben an bem Wohlergehen biefer ganber. Benn solcher persönlicher Ehrgeiz sein fruchtbarftes Felb in ber republikanischen Staatsform fand, so war doch biese burch bie Ratur ber Dinge gerade am wenigsten indicirt, und

Brafilien hat ben thatsachlichen Beweis bagegen geliefert, indem es zwar auch ben Colonialcharafter abstreifte, aber fich als neubegrundeter monarchischer Staat trop mancher Sturme beffer befinbet als jene Republifen. hatte Beru in ben acht Jahren vor meiner Anwesenheit sieben Revolutionen gehabt, indem theils wirklich namhafte Barteibaupter fich gegenüber ftanden, theils aber diese Revolutionen als formliches Poffenspiel erschienen, indem ber Erfte Befte ber über einiges Gelb und Mannschaft verfügte, auf Lima marschirte und ben Brafibenten wegjagte, um fich so lange es ging an beffen Stelle zu fegen. Wenn folche Buftanbe auf ben erften Blid in's Reich ber Fabel zu gehören scheinen, so laffen sie sich boch bei naherer Betrachtung ber Elemente aus benen man in Beru überhaupt Politif machen fann, fehr wohl erflären: die höberen Rlaffen ber Bevolferung in Indoleng und Genuffucht verfunten, völlige Abmefenheit eines fernigen, gebilbeten, jur herrschaft über fich felbft reifen Mittelftandes, und also bicht neben bem vornehmen Bewohner ber Sauptstadt bereits ber große Saufe ber Inbianerbevölkerung, welcher, sofern er sich zu politischer Parteinahme anreigen läßt, ftete nur blinbes Werfzeug bleiben wird; zu den letteren gehören dann noch bie Mischlinge verschiedener Racen, die hier so wenig etwas taugen wie irgendwo, und aus biesen besonders refrutiren sich bie Banden, mit benen man gelegentlich Revolution

macht und einen Brafibenten fturat; find fie außer Solb fo treiben fie bas handwert fort, bas fie bereits als bie Burge ihrer politischen Laufbahn betrachtet haben, Raub und Gewaltthätigkeiten. Co ift bas arme Land in fortwährender Rieberaufregung, und wenn bereits die Lodreißung von Spanien bie Folge gehabt hat baß febr anfehnliche Bermogen aus bem Lande gezogen wurden, fo verhindert die fortbauernde Anarchie und die Unsicherbeit bes Eigenthums ein neues Erblühen bes Wohlstandes und ber Behaglichkeit bes Bolfes, und bie ewigen poli= tischen Erschütterungen, welche biefes an erster Statt mit empfindet, haben nicht einmal einen Vorwand ber auf bas öffentliche Wohl Bezug hatte. Einer ber besten ber neuen Gewalthaber scheint Castilla gewesen au fein, ber schon bamals gerühmt wurde, und beffen mehrjährige Umtsbauer ein Phanomen für Beru war. Der Erpräsibent Santa Cruz schiffte sich nach langer Befangenschaft zu meiner Zeit nach Europa ein; er foll, obgleich fehr verhaßt, ber beste unter allen gewesen fein.

Die Armee bieses friegreichen Landes, bestehend aus 4000 Mann und 35 Generalen, in deren Mehrsahl ein Präsidentlein stecken mag, ist von Kennern ihrer Organisation und ihrer Leistungen nicht sehr hoch angessehen; ausgezeichnet soll nur ihre Fähigkeit zu forcirten Märschen sein, welche in der eigenthümlichen Beise bewerfstelligt werden, daß eine Truppe unter Bestimmung

bes abenblichen Sammelplatzes aufgelöst wird, und sich auf unwegsamen Pfaben und burch Gegenden die keine geschlossene Schaar ernähren könnten zu ihrem Ziele sindet. Die Mannschaft besteht aus Indianern und Negern.

Bon ber unvermischten Indianerbevölkerung sieht man in Lima noch wenig; hier wo sich auch der tief verschlossene Haß des peruanischen Indianers gegen die Weißen verwischt, erscheinen sie als eine willige und gutmüthige Menschenklasse; da man verhältnismäßig zu andern Colonien wenig Neger hier hat, werden die Instianer und deren Mischlinge, Cholos viel zum Hausdienst verwendet. Nach den höheren Schichten zu reicht die Mischung des Indianerbluts, welches nach altspanischen Begriffen nicht besteckte, sehr weit, dem Anschein nach fast überall hin. Die Neger und ihre Mischlinge, Zambos, verschwinden sodalb man sich dem Gebirge nähert.

Bon eingewanderten Europäern stehen die Deutsichen an Ansehen, und vielleicht selbst an Zahl oben an, Engländer trifft man überhaupt in fremdherrlichen Ländern Amerika's weit weniger, eher noch Schotten; an Franzosen ist Lima sehr reich, während sie sich bekanntlich mit den Engländern nicht vertragen und sich in deren Colonien gar nicht sinden; ebenso soll Rio viele Franzosen besitzen, sie sind aber weit weniger unter den höheren Klassen benn als Haars und Modekunstler und



3ch fage nun noch Einiges über bas Klima Beru's; obgleich unter 120 S. B. mitten in ben Tropen gelegen, verbanft es boch ber Nabe ber Unbes, beren Sauptfette von Lima nur 30 Stunden entfernt ift, eine febr gemäßigte Temperatur; als ich im December, also jur Beit ber füblichen Sonnenwenbe ankam, fant ich es schwer meinen in Westindien freilich formlich gefochten Leib an eine Kühle von nur 15 - 180 R. zu gewöhnen; im Winter foll bas Thermometer nicht unter 130 fallen, aber felbst im Sommermonat Januar famen wir faum bis zu 200, und ich eilte mir Tuchkleiber wie sie hier allgemein Sitte sind machen zu laffen, ba ich bie meinigen langst ale überfluffiges Gepad abgeschafft batte. In die fühle Zeit fallen die starken Rebel; wirklichen Regen kennt man wie schon bemerkt an der Sufte nicht. Trot biefer frischeren Temperatur ift bas Klima boch nicht gefund, die Sonnenstrahlen sind von heftiger Wirfung und das Wechselfieber herrscht allgemein; so verlieren

ź

auch hier die Europäer ihre frische Farbe gar balb. Man findet hier wieder europäische Früchte, die ich freudig begrüßte, Aepfel, Pfirschen, Erdbeeren, von Gemüsen Blumentohl und Kartoffeln, letztere die hier zu Hause sind, von einer köstlichen innen gelben, runden Sorte. Palmen sieht man wenige, an der Küste gedeiht noch das Zuckerrohr, aber an den Bergen auch schon unser Getreide.

Da ich es mir einmal zur Pflicht gemacht habe bie verfehrten Auswanderungsplane aller Orten zu verfolgen, und ich mich in ber That gludlich schähen wurde ber getreue Edart ber armen Auswanderer zu fein, fo muß ich auch ben bie und ba aufgetauchten Plan ber Unsiedlung in Veru besprechen. Aus ben obigen Daten über bas Klima ergibt fich, bag ber Barmegrab bem Europäer nicht an und für sich feinblich ist, und ich glaube baß ber Deutsche bort allenfalls bestehen konnte, obgleich ber fraftigenbe Ginfluß eines tüchtigen Froftes boch auch hoch anzuschlagen ist; begeneriren wurde mithin auch ber Abkommling bes Deutschen. Aus anderen wesentlichen Grunden aber ift bie Auswanderung borthin, wenigstens die maffenhafte, welche die einzige fur uns wichtige ift, entschieben zu wiberrathen: fur's erfte ift ber Weg viel zu weit, mubfelig und fostspielig, und bem entsprechend jede innigere Berbindung mit bem Mutterlande auf immer abgeschnitten; ferner entbehrt Beru 29 Graf v. Gors, Reife um bie Welt. II.

bermalen und wohl noch auf lange Zeit einer festen Regierung und bamit ber Sicherheit bes Eigenthums; brittens ift auch hier wieber die Bermischung mit ben eingebornen Indianern und Negern brohend, und in der That unvermeiblich, ba bie arme Rlaffe nur aus biesen besteht; enblich, und biefer Grund macht die andern überfluffig; ift nicht einmal Plat für Unftebler ba. Die boberen Bebirge, welche burch Regenfall Fruchtbarfeit befigen, find zu zahlreichen Ansiedlungen völlig ungeeignet, und bie Ebene ift eine Bufte, bie nur ba Grunes zeigt wo fünstliche und toftspielige Bemäfferungen angebracht find, und folche Unlagen find gang außer ben Rraften vermogenslofer Unfiebler. Dagegen will ich auch hier wieber bemerten, bag ein beutscher Sandwerfer, ber Beschick und etwas Vermögen hat und etwa hierher verschlagen wurde, sich vortrefflich stehen fann.

An einem ber zahlreichen Feiertage, während berer Alles auf's Land geht, schlug Hr. Robewald einen Aussslug zur Besichtigung einiger merkwürdiger Orte vor: leibliche Pferde wurden beschafft, und mit großem Beshagen warf ich mich in die malerische Reisetracht ber Beruaner, welche das Rübliche mit dem Schönen versbindet und in ihrer Neuheit natürlich besondern Reizhatte. Ein Poncho von schön gewebtem blau und weißem Zeug wird übergeworsen und schützt gegen Staub, Nebel, Hise und Kälte zugleich, ohne die Bewegung zu hindern,



bagu fommt ber breitrandige Strobbut, ungeheure mefsingne Sporen und etwa noch eine Art Ramaschen von bunfler Farbe, und man ift geruftet um allenfalls auf einen Maskenball geben zu können; bier zu Lande ift es indes bie allgemeine fast unerläßliche Tracht auf Reisen und macht bem Nationalgeschmad Ehre. Unsere Pferbe waren Bagganger wie überall in Subamerifa, und auf einem unendlichen Thurm von Deden und Schahraden fist man bequem wie auf einem Lehnstuhl. Der Weg nach Chorillos, füblich am Meeresftrand ift ziemlich profaisch: man ift ber Meerestüfte zu nabe als bag man auf reiche Begetation rechnen burfte, und ber Staub ift auf ber breiten ebenen Lanbstraße fast unerträglich. Man legt bie Streden von 3 Leguas indes schnell zurud, und ift ebe man es benft, zwischen ben troftlosen Erbhaufen welche bie Baufer Dieses gepriesenen und fashionablen Seebabes vorstellen. Der Ort gieht fich um eine hubsche Bai mit steilen Ufern, und bie meiften Baufer gemabren eine Aussicht auf biefelbe; in ber Ent-· fernung hat man wieber die Insel San Lorenzo welche ben Safen von Callao beschütt, und landmarts einen boben Berg von erschrecklicher Rahlheit. Grunes fehlt überhaupt ganglich, und bie Begend sowie bie von Lehm erbauten Saufer geben ein troftlofes Gemalbe ohne Colorit. Deffen ungeachtet ift Chorillos ein Mobeort, und jeber Limeno ber es erschwingen fann miethet hier für

•

theures Gelb einen Rancho, eine elende Indianerhutte, bie er nich nach Möglichkeit ausschmudt, und wo er so oft feine Beschäfte es erlauben einen fparlicen Benuß von Landleben fich gonnt, ber zwar nach creolischer Art feine Sauptwurze in ber Duge jum Sagarbipiel finbet. 3m Januar und Februar ift bie brillantefte Beit bes Babes, aber an folden Kentagen wie bie erwähnten ift man ficher immer Gefellschaft und freundliche Aufnahme zu finden. Go brachten wir benn einen febr vergnügten Tag ju, von hutte ju hutte wandernb, und zulest bei einem ganbomann, ber feit 1809 in Amerifa und Bater einer gablreichen, liebenewürdigen Familie war, unfer Hauptquartier aufschlagend. Erft spat trennte fich bie ansehnliche, aus allen Rationen bestehenbe Gefellschaft, und wir hatten unfer Rachtquartier in ber Fonda, bem Wirthshaus zu suchen, wo wir und leider übel befanden. Es ist nämlich Lima und Beru von einer Blage heimgesucht, die eben fo schnobe prosaisch als eigenthumlich ift, namlich von einer unerträglichen Menge Flohen; bie Belehrten, welche nicht umbin gefonnt haben fich mit biefer Merkwürdigkeit zu befaffen, wollen in dem Regenmangel und ber bamit zusammenhängenben Sitte allen Rehricht auf bie Dacher bes Saufes ju schaffen, die Urfache biefer Plage erfennen, und ftellen allen Ernftes eine besondere Species bes Benus Pulex auf, welche ber Kauna Beruana angehöre.



ben ersten und reinlichsten Häusern ist das Uebel einsheimisch, es ist so arg daß es das Tragen weißer Beinkleider, auf denen die schwarzen Figuren sich allzu grell abzeichnen, außer Mode gebracht hat, und da die Plage zu groß und allgemein ist um sie vornehm züchtig igsnoriren zu können, denkt und spricht man ziemlich frei darüber, und thut sich höchstens in Damengesellschaft einigen Zwang an. Der unglückliche Reisende der in den unreinlichen Wirthshäusern des Landes hausen muß, ist in einer traurigen Lage und muß auf Schlaf meist verzichten.

Um nach Lurin zu gelangen, in bessen Rabe sich wichtige indianische Alterthümer besinden, passirt man zuerst eine große Schädelstätte, dem Begrädnisplat ahnlich den ich weiter unten beschreiben werde, eine öde Sandstrecke, auf der zahlreiche Gebeine und Schädel zum Grausen des Reisenden umherliegen. Darauf erreicht man eine Hacienda welche den Zesuiten gehört hat, und wie alle Besitzungen der geistlichen Herren auf der ganzen Erde an einem der settesten Plätze liegt; trostlos dagegen ist der weitere Weg an der Küste hin, über unfruchtbare Dünen, wo Staub und Hitze denn nicht gering sind; ein ähnliches fruchtbares Thal wie das der Zesuiten-Hacienda thut sich endlich dem Blicke auf, und vor uns lag die Hacienda San Pedro, der gleichenamigen Kirche in Lima gehörig. An den Pächter



4



Die fehr ausgebehnte, burch Bafferung in Fruchtbarteit erhaltene Pflanzung befitt 500 Reger gur Bearbeitung ber Zuderfelber, eine Ungahl Lafithiere und Bieh aller Art; bie Apparate jur Zuderbereitung find fehr groß, und jum Trieb ber Mühle ift sogar eine Dampsmaschine angewendet, die man in biesem Winkel ber Erbe faum sucht, und bie wegen ber Schwierigkeit ber Reparatur ein etwas mißlicher Besit ift. Doch befaß die Pflanzung einen Mühlarzt in ber Verson bes Schwagers bes Generale, eines Amerifaners aus Bofton, ber nach Yankee-Art in allen Dingen erfahren war und fogar ale Dilettant zu feinem Bergnügen Ranonen au gießen pflegte. Danze ichien in gutem Gange m fein, fo fehr es auch gegen bie prachtvollen Werfe Beftinbiens und Guiana's abstach. Der Buder geht vornehmlich nach Chile, welches seines falteren Klima's wegen biefes Produft einführen muß, und wird in unmittelbarer Rabe ber Sacienba verschifft: ein großer Bortheil. Die Reger waren Sflaven und schienen ein harmloses, zufriedenes Bölfchen, wie überhaupt in Beru; fo wenig fich ber Staat mit Ge- und Verboten hinein mischt, scheint bie Stlaverei eine fehr leichte zu fein, auch werben die Reger nicht so unablässig zur Arbeit getrieben wie bie meftinbischen Cflaven, beren Berren bie erfauften Arbeitsfrafte zu wohl berechnen, um sich ihre möglichst ausgebehnte Benugung zu verfürzen. Der

1 1

Reger zieht hier oft fogar bie Stlaverei vor, um bem harten Militarbienst zu entgeben.

Dag Lima fpruchwörtlich bie Bolle ber Bferbe und Laftthiere ift, habe ich schon angeführt, und hier fah ich ein Beispiel bavon. Es fiel mir eine enorme Beerbe Efel von etwa 150 Stud auf, welche gum Transport ber Rohre vom Kelbe zur Mühle verwender werben; fo fragte ich benn, wie man in bem an fich burren Lande hinreichendes Futter für alle bie Grauthierchen erzielen fonne, und erhielt von General Echenique's Schwager bie Antwort, bas wiffe er eigentlich felbst nicht wo bie Thiere ihr Futter hernehmen; "wahrscheinlich" sättigten fie fich an bentalenen Blattern bes Buderrohre, mahrent fie auf bem gelbe feien; bas gige was ihnen wirklich gereicht wird, ift ber Abschaum aus ben Buderfeffeln, ber jeben Morgen in ein Befaß im Sofe gegoffen wird; es fieht hochft lacherlich aus, wenn die gange Beerbe fich über biefe Lieblingespeise fturgt und bie plumpen Gesellen sich barum ganten und schlagen.

Daß bas nationelle Bergnügen ber Sahnenkampfe auch hier in vollem Glanze besteht, bewies mir eine Anzahl von nicht weniger als 30 Sahnen, beren jeber in einem kleinen aber für einen Sahn geräumigen Stalle für sich ausbewahrt wurde, es waren barunter wahre Brachteremplare.

In ber Rabe Lurin's find bie merfwürdigen Ruinen von Pachacamer welche bas hauptfächliche Biel unseres Ausfluge maren. Barcilafo be la Bega, ber Chronikenschreiber Peru's, erzählt von biesem Ort und bem Stamm ber Duncas bie ihn bewohnten, fie hatten ben Weltenschöpfer Bachacamac (etymologisch "Seele ber Belt") ungebetet und bemfelben Opfer aller Art, felbft Menfchenopfer gebracht, baneben aber bas Meer wegen ber Nahrung die es ihnen bot, und auch bie Füchse wegen ihrer bewunderungswürdigen Schlauheit verehrt, und im Tempel bes oberften Gottes Ibole von Fischen und Fuchien aufgestellt; baneben fand noch bas Drafel von Rimiation Trofem Unfeben. Die Dncas benichen erfannteit jepar auch ben Bachacamac an, aber Re weihten ihm weber Tempel noch Opfer, und betrachteten ibn als ben "unbefannten Gott" mit fo fcheuer Ehrfurcht, bas fie taum seinen Ramen auszusprechen wagten; bagegen war ihnen bie Sonne bas fichtbar machtige Der große Dnca Bachacutec und belebenbe Befen. richtete an die Duncas die Aufforderung, seine Berrschaft und die Göttlichfeit ber Sonne anzuerfennen, bie Untwort war jeboch anfangs eine ftorrische: fie hatten Bachacamac, bas Meer welches burch seine Fische ihnen

<sup>\* &</sup>amp; wie immer im Spanischen tich, und ber Accent wie bei allen Bortern bie mit einem Consonanten endigen, auf ber letzten Spibe.

Rahrung spende, und bas Ibol von Rimac bas ihnen bie Zufunft prophezeie; bie Sonne bagegen fei geringer als ber Schöpfer ber Welt, fie konne nicht reben wie bas Drakel, und ihre Strahlen wurden ihnen nur beschwerlich fallen, wenn fie ftarter auf fie scheinen follten all. bisher. Diese Berhandlung gewann jeboch ein friede liches Enbe burch ein merfwurbiges Compromis, was burch ber König ber Duncas bie Sprematie bes Onca anerkannte und ben Sonnenbienft annahm, bagegen bie Befugniß behielt ben Bachacamac zu verehren, nur follten bie Boben aus bem Tempel geworfen, bie Menschenopfer abgeschafft und feine Bilber bes Pachacamac aufgestellt werben, "benn ba er nicht bie bie Sonne fichtbar fei, so wiffe man nicht wie man ihn butfiellen folle, und muffe fich begnugen ihn im Bergen angubeten." Dafür erhielten bie Duncas auch ein Klofter beiliger Sonnenjungfrauen, und ber Duca feinerfeits versprach bas Drafel von Rimac hoch zu halten, und beffen Rultus feinen Bölfern anzubefehlen. Der Goldgier ber fpanifiben Eroberer verfielen die Schape auch biefes Tempels, und die heiligen Jungfrauen wurden entehrt und umgebracht.

Der oben erwähnte Schwager bes Generals Echenique bot sich freundlicher Weise zum Begleiter an, und außerdem solgten uns zwei Neger mit Spaten bewaffnet. Nach einem kurzen Ritt erreichten wir den Fuß bes Hügels auf welchem sich die Ruinen befinden,

und fofort nach Ersteigung feines ersten Abhanges lag bie uralte Indianerftabt vor und; bas Terrain befteht aus einem Sügelruden, ber von ben Bergen bes Innern bis nahe an die See lauft und feine hochfte Spige gunachst berfelben etwa eine halbe Stunde baton entfernt hat; hinein gehören noch einige Rebenhugel und bie bas wischen liegenben mehr ober minber unebenen Thalchen. Die gange Stadt wie man fie jest fleht, mag etwa eine halbe Stunde im Durchmeffer haben und ift innerhalb biefes Raums ziemlich compatt gebaut, fast eine halbe Stunde entfernt liegen inbeg Refte einer alten Mauer, bie gar wohl bie lette Grenze lanbeinwarts gewesen fein mag; zwischen ben letten Saufern und berfelben ift eine Strede Flugfand, ber vielleicht noch Bebaube verbirgt; fowie mehrere anbere Streden ber Ruinen auf biefe Beife verweht und unkenntlich gemacht find. Unaglaublich murbe es in jebem andern Lande als Peru erfifeinen, bag biefe breihundert Jahre alten mohl erhaltenth Reffe nicht aus Felfen und Stein, fonbern aus Lehm bestehen, aber es ift bies fein größeres Bunber, als bag Lima und alle Orte ber regenlofen Rufte Bestand haben. Der oben beschriebene Plat nun ift mit einigen hundert Häusern bicht bebaut: Haus lehnt sich an Saus, fo bag lange Reihen fich gewöhnlich aus ber Ebene bis auf die Spigen ber Sugel giehen, und bie oberften Bebaube scheinen bann bie vornehmften zu fein.

Im Uebrigen ift bie Große ber Sauser fehr verschieben, fie find oft quabratifch, meift langlich, und es läßt fich nicht fagen ob einzelne Saufer mehrere Zimmer haben, ober ob Gemacher bie une ale Rebenzimmer erschienen, eigene Saus phne besonbern Eingang find, benn bie Matiern find alle gleich bid tetwa 3 Fuß, und leichte Scheibewande find gar nicht vorhanden. Einige Saufest namentlich fleinere haben gar feinen Gingang. Die meiften Mauern find bedeutend von oben abgebrochen und zerfallen, die Sohe berfelben variirt zwischen 2 und 3, und wieder mehr als 12 Fuß, bei feiner aber fieht man außer ber Thur eine Deffnung. Das Material ift ohne Ausnahme geformter, ungebrannter Lehmftein; Die Stude find 2 Fuß lang, 1 Fuß breit, 1/2 Fuß bid, und flach in regelmäßiger Beife auf einanber gethurmt. Bei einigen wenigen Gebäuden ift bie Wand mit rother, auch gelber Farbe angestrichen und wohl erhalten; von andern Bierrathen feine Spur. Die Strafen muffen breit gewesen sein, gegenwärtig ift aber bas Terrain fo veranbert, namentlich burch Flugsand und Wege welche bas jegige Gefchlecht burch die Ruinen geführt hat, bag man eigentliche Straßen nicht mehr erfennt. Die Hauptmerkwürdigkeit aber ift bas Gebäude auf bem Saupthügel, welcher am Ende ber Stadt nach ber See zu fich erhebt; biefer Hügel ragt 200-300 Kuß über ben umgebenden Saufern hervor, und offenbar ift bies ber





eine von Garcilaso erwähnte Tempel, denn bie Ueberbleibsel bes Gemauerst zeigen flar bag bier feine Privatwohnungen ftanben. Terraffen von 12-15 Fuß hoben Mauern gestütt erheben sich in brei bis vier Reihen, jum Theil tragen biefe Mauern nur eine Blatform, jum Theil befindet fich awiften Berg und Mauer din Bang; hier finbet man hauptfächlich ben rothen Unftrich. Der gange Terraffenbau ift übrigens nicht febr regelmäßig, aber auf allen vier Seiten vorhanben, und oben befindet fich ein Blateau von 400 zu 200 Kuß; hier ift leiber bas Bauwerf mehr zerftort als irgendwo, boch haben an biefer Stelle jebenfalls Gebaube geftanben, wie einige Refte beweifen; an ber Rorbfeite ift ein Theil ber oberften Terraffe wohl erhalten, und befteht aus einer Reihe vierediger Nischen, etwa 10 Fuß hoch; es ist bie einzige architektonische Ausschmudung im gangen Umfange ber Ruinen. Diefer Sugel, in beffen Eingeweibe schatgräberische Franzosen fürzlich ein gewaltiges Loch gegraben hatten, ohne jeboch bie golbene Glode ju finben von ber man fabelt, befteht aus Schiefergeftein, und enthält fo icone von ber Ratur felbft gespaltene Baufteine, bag beren Richtanwendung beim Bau Bunber nimmt. Ein anderer niedrigerer Sügel besitt ebenfalls Terraffen, aber nur 4-6 Fuß hoch; er mag ebenfalls einem heiligen ober öffentlichen Zwede gewibmet gewesen fein. Troftlofer Flugfand bebect nah und fern bie gange

Küftengegend zwischen Chorillos und Lurin, boch ist der Blid auf letteres Dertchen und bie daneben liegende Greinda San Bebro sehr freundlich.

25 Nachbem wir fo weit unsere antiquarischen Forfcfungen in ber neuen Welt betrieben hatten, blieb uns noch übrig, Die Graber, buites ju burchwühlen, und nas mit Biberftreben opferten wit bertibblichen Wifbeiten bie noch löblichere Achtung vor ber Rube ber Tob Am nörblichen Enbe ber Stabt, aber boch noch innete halb berfelben befindet fich eine Urt Plat, von ben Sauferreihen nach brei Seiten rechtwinflig eingeschloffen; biefe Stelle enthalt Brab an Grab, und hier gingen wir an unser unbeimliches Werk. Wenn je bie Scene ber Sandlung angemeffen war, fo war es hier; eingeschloffen zwischen zwei parallelen Hügel = und Sauferreihen bie ben Blid in bie lebenbe Welt hemmten, faben wir nichts vor uns als bie fahlen Streden Sanbes, bie gleichfarbigen Mauern ber untergegangenen Stabt, von beren Bewohnern faum bie Sage Ausfunft geben fonnte; bas gange Bilb um uns ein einformiges Graugelb, feine lebende Seele, fein Thier, und nur hin und wieber eine aloeartige halbverborrte Pflanze, Tillandsia, die in dieser Durre gebeiht, und die bas Bolf als Zauberfraut und Umulet gebraucht; auf ber Erte zerstreut lagen zahllose Bebeine, Schabel und vermoberte Gewebe aus ben Grabern — ein Beleg daß wir nicht die ersten waren welche

z X

Bisbegierbe, Reugier ober gar Sabsucht hieher trieb. Und fo fingen wir anwau graben, Wir arbeiteten querft an bem Bert eines Unbern weiter, Die ichon fruher gemachte Söhlung benüpent, und zogen balb ein feltfames Batet hervor, welches ben Leichnam eines Reinen Linbes Das Bange figt in derem roben Stridgewebe, jugfaltig jufgumen einert; Farin befant fich eine Bertie rober, aber fum Theil gefärbter Raumwolle, und eingewidelt in biefe ber gang vermoberte Leichnam, ber jur Aufbewahrung unbrauchbar war. Rach biefem Kund war unfer Glud fehr gering, und wir perzweifelten ichon am gunftigen Erfolge, ale wir plottich auf brei ftarte horizontale Pfable nabe ber Oberfläche fließen; bie Runbigen erfannten fofort bas Dach eines Grabes barin, und nun wurde mit Gifer weiter gearbeitet. nannten Pfahle und eine Dede von Rohr, etwa einen Buß unter ber Erbe, wurden weggeraumt, und nach einiger Muhe und großer Beschwerbe burch ben feinen Staub forberten wir einen schonen Schabel ans Licht, balb barauf einen Leichnam, ber wie jener andere eingewickelt war, und einen Thierschabel, vermuthlich einem heiligen Fuchse angehörend; außerdem famen fleine Stude Goldblech, eine Schleuber und einige geschnitte Hölzchen zum Vorschein, lettere mahrscheinlich zum Retstricken, ba wir auch Fischernepe fanden. Wir waren mun enva 4 Fuß tief eingebrungen, als eine neue Scheibewand

von Sola und Steinen erschien und unter biefer ein namhafter Schat: wir brauten einen Echabel Bervor ben ein vier Boll breites, übrigens fcmudlofes Band von Goldblech umgab, außerbem ein Geschmeibe von Golbblech, wie es bie Inbianerinnen noch heute tragen. Diefer Schat mar 6 Fuß tief, und wie gejagt unter einer zweiten ichugenben Banb verborgen; wir fanden nun nichts Werthvolles mehr, hatten aber neben ben ichon ermabnten Begenftanben noch Folgendes ausgewühlt: hölzerne 3bole, Beug von funftvoller Weberarbeit, Korner in irbenen Befagen, Bafete von getrodneten Arautern, hölzerne Reulen; es fcheint also daß biese Micht nur eine gant Familie, fonbern ben gangen Sausrath umschließen. Die Rege beuten auf Fischerei, die hier nabe ber Meerestüfte febr natürlich erscheint; bie Liebhaberei ber Indianer in Guiana fich auf Unhöhen nieberzulaffen, scheint hier ebenfalls Statt zu haben. Die Schabel tragen bie entschiebenen Rennzeichen indianischer Race, niebrige Stirn und breites Geficht, bie meiften find am hinterfopfe gewaltig verunstaltet, und muffen burch fünstliche Mittel in ber Rinbheit platt gebrudt worben fein. Sammtliche Begenstande, selbst bas Holz und Rohr welches bas Dach bilbete, ferner bie Farben ber Zeuge waren vollfommen erhalten, die Schabel noch mit haaren bebedt, und bas gange Erbreich mar ein feiner Staub.

Man fprach mir mit großer Courtoifie bas Eigenthum

ber gefundenen Schape zu, pries aber zugleich uns fer gutes Glud, bas wir an Ginem Nachmittag fo viel gefunden; das Gold, erwies sich drei Ungen ichwer, und wurde mithin eine Nachgrabung aus Gelbgiet rellelich lohnen; einen Mann fprach ich, bereinzi filberne Shole, einen Bogel und eine Sate ju Licht brachte; ber Marbar ließ fic eine Baat Sport borate machen! De Bandalismus, mit Dem hunderte von Schabeln auf jene Statte hingeworfen find und verftreut und unbebedt herumliegen, ift fehr widrig, wiewohl mir bas Recht jum Tabel gegen biefe Spanenwirthschaft nicht zusteht; eine civiliate Regierung follte inber nicht bulben baß menschliche Gebeine unbeerbigt ballegen, und geeignete Fürforge wenigstens jum Wieberbegraben treffen. Schickfal ber armen Indianer aus ber Mnca-Beit aber, bas biefe unverschulbet tragen und ber Eigenthümlichkeit bes Rlima's banken muffen, follte eine Warnung für uns fein, die wir unfere Leichen burch Ginbalfamiren ber natürlichen Ordnung daß Staub wieber Staub werben foll, entziehen. Es liegt wahrlich eine schlechte Befriedigung barin fo wohl confervirt zu werben, baß man in taufend Jahren irgend ein Museum ber Nachwelt, wie egyptische Mumien bie unfrigen, ju zieren im Stanbe fei.

Einen Theil ber ausgegrabenen Gegenstände habe ich selbst aufgehoben, das Meiste aber an Professor Graf v. Gorp. Reise um die Welt. II.

V

Rubolph Bagner in Göttingen, ber mir stets sehr gütig gesinnt war, geschickt, bamit es im bortigen Museum vielleicht einmal ein kleines Glieb in der Kette ethnographischer Bissenschaft werden kann. Ohnehin hatte der Besig, der Schädel mich fortwährend in gerechter, Besorgniß erhalten, daße die Geister der so schmählichteraubten Indianer mit Ihre Rönfer wieder abzusordernstommen wurden. Wir träumten in der Nacht nach jener Expedition Alle von Gespenstern, wozu wir wohl Anlaß hatten, denn die grinsenden Todtenköpfe lagen in einer Ecke des Jimmers.

Den nächsten Morgen kehrten wir nach Lima zusrück, und zwar auf einem Richtwege wo wir nur 6 Leguas zu reiten hatten. Diefer Weg erstreckt sich am Ufer hin durch die öden Dünen, und gewährte mir zum Ueberstüß einen neuen Beleg von der Unfruchtbarkeit der peruanischen Küste. Die Ausläuser des Gebirges versschwinden buchstäblich im Flugsand, und diese Anhöhen bilden die einzige Abwechslung für's Auge.

An diesen Ausstug schloß sich ein anderer nach ben Ruinen von Cajamarquilla im Rimacthal. Man verfolgt einige Stunden ben Lauf bes Rimac, jenes Gebirgsflusses ber Lima burchströmt, ein angenehmer Ritt in einem weiten und fruchtbaren Thal. Die alte Stadt liegt am rechten User nahe dem Fluß auf unebe-nem Terrain, und kommt in Ausbehnung Pachacamac

etwa gleich, die Bauart zeigt aber wesentliche Verschiebenheiten: man erfennt beffer als bort bie Stragen, welche aber bier faum feche Kuß breit find, eine große Angahl Blate gegen bas obere Enbe bes Ortes au find mit hohen Lehmmauern umgeben, und bie Mauern ber Baufer find aus weit compatteren und größeren Lehmafteinen erbaut; Alles ift fehr zerftort, aber nicht wie in Bachacamac burch Alugiand untenntlich gemacht. balb fallen eine große Menge Löcher ins Auge, welche, gerade groß genug um einen Mann einzulassen, in unterirbifche Sohlen führen: es scheinen Borrathstammern gu fein, wie sie in ben Indianerstädten oft vorkommen; baß es Wohnungen gewesen seien, läßt sich um so weniger annehmen, ale bie Saufer fich meift gerade barüber erbeben. Die Thuröffnungen find auch hier fo flein, bag . ein Mensch nur gebudt eintreten fann, und Fenfter fehlen; eine neue Eigenthumlichkeit find fleine vieredige Rischen an ber Innenseite ber Banbe, welche theils wohl ju hauslichem Gebrauche bienten, theils bie Ragel und haare ber Bewohner enthalten haben mogen, welche Beber forgfältig in ben Mauern feines Saufes aufhob, bamit alles was jum menschlichen Körper gehört mit ihm begraben werben fonnte, und bie Seele nicht nöthig hatte auf bie Erbe gurudzufehren. Die armen Seelen, wenn fie fich jest ihre Schabel und Bebeine auf ben Dunen von Bachacamac und im Mufeum zu Göttingen

jusammensuchen mußten! Den Begrabnigplat bilben zwei Sügel, weit außerhalb ber Stadt, ich hatte aber am Ausgraben furwahr genug. Gin Sügel in ber Mitte ber Ruinen beutet auf einen Tempel ober eine herporragende Wohnung, bie Refte find aber wenig charafte-Ueberall ben Sugeln entlang, welche fich vonriftisch. ber Sauptfette bes Unbes in bie Chene verlaufen, faben. wir noch Ruinen, jum Theil von größeren Orten, jum Theil vereinzelt; fie hatten bie Eigenthumlichfeiten Cajamarquilla's, namentlich bie foliben Banbe. Pachacamac in furchtbarer Einobe liegt, find bie Umgebungen hier freundlich; die einzigen lebenben Bewohner bes Gemauers find niedliche Gulen, welche beim Berannahen des Reiters mit brolligen Geberben hervorhupfen, ihn mit langen Sälfen anstaunen und fich bann erschreckt in ihre Sohlen jurudziehen.

Der Rudweg führte theilweise burch ein Nebenbett bes Rimac, welches berselbe bei hohem Wasser auszussüllen pflegt; die Lagerungen des angeschwemmten Lehmes am Ufer zeigten einen natürlichen Pisebau, wozu das Erdreich sich so trefflich eignet. Der Rimac, so klein er gewöhnlich ist, ist außerordentlich reißend, und in der schlimmen Jahreszeit fallen in diesen Gießbächen der Küste häusige Unglücksfälle vor: das Geröll des Bettes gibt selbst den sichersten Maulthieren keinen Halt, und Roß und Reiter gehen oft verloren, oder werden wenigstens

Wir machten einen furgen Salt weit ab getrieben. an einer reichen Sacienda, wo ber creolische Reichthum mit bem Mangel an Geschick ihn zu verwenden fo recht nach ganbebart gepaart war: in einer schmutigen verftaubten Stube mit Lehmboben ftanb ein vergolbetes Sopha mit Burpurfammt überzogen, ein schmutiges filbernes Baschbeden in einer Ede - ein wahres Bilb bes roben Reichthums. Doch war es ganz angenehm nach ber staubigen Ruinenerpedition etwas zu raften. Auf bem rechten Flußufer ritten wir bann gur Stabt jurud, und fehrten bei einem gaftfreien ganbomann, herrn Pfeiffer ein, welcher bicht vor ben Thoren einen Beinberg, junachst jur Erzielung von Tafeltrauben, besitt; eine große Gesellschaft von Deutschen war gebeten, und wir hatten jum Befchluß einen acht beutsch gemuthlichen Mittag und Nachmittag unter uns gandsleuten.

## Eilfter Abschnitt.

Die Anbes - Bergwerte von Morococha.

Die schneebebeckte Corbillera welche bie großartige Wafferscheibe zwischen bem atlantischen und ftillen Ocean bilbet, lag fo locent vor meinen Augen, bag ich einen Ausflug in bas Sochgebirge mir nicht ausreben ließ; statt ber von Professor Böppig so vortrefflich geschilberten Reise nach bem Cerro be Basco rieth man mir bie nahere Tour nach bem neu eröffneten Bergwert Morococha an, bei ber ich ebenfalls ben Ramm bes Bebirges überschreiten und einen Landstrich betreten sollte, wo nur bas Innere bes Gesteins noch fruchtbringend ist; aber selbst diese Tour wurde mir als so beschwerlich, ja bebenklich von ben guten Leuten bie nur bas behagliche Leben ber Stadt fannten, ausgemalt, baß ich es mir einen festen Entschluß toften ließ, ein Entschluß beffen volle Stärke übrigens nicht auf die Probe gestellt werben follte. Ein Landsmann, Berr Pfluder, Mitbefiger

und glaube ich eigentlicher Begründer biefes Bergiverts versah mich mit trefflichen Empfehlungen an die Gaftfreiheit seiner Buttenbeamten, und obenbrein mit gutem Wir verließen Lima am Morgen bes Rath in Kulle. 5. Januar 1846 wohl beritten, und gegen Staub, Site und Ralte wohl verwahrt in unserem peruanischen Anzuge; ein in Lima ansäßiger Deutscher biente als Dolmetscher und Führer, und so ritten wir getroft in bie veruanische Bufte binein. Die erfte Tagereise zeigte wenig Reues, benn bis Cocachacra, 13 Leguas von Lima, gieht fich ber Weg entlang bem Rimacfluß mit geringer Steigung bin, und bas nur allmälig fich verengende Thal ift auf beiben Seiten von benselben fahlen Bergen eingefaßt, welche auch bei Lima bem Auge wibrig entgegentreten. Ueberall berfelbe troftlofe Staub, nur von wenigen grunen Stellen unterbrochen, Die fich eben einer fünftlichen Bewäfferung erfreuen, und man erreicht bas erste Nachtquartier, wenn auch früh genug mit ben peruanischen Baggangern, boch sehr erschöpft von Sige und Staub. Mit Berwunderung bemerfte ich bie Landessitte, baß man unsere armen Pferbe eine Stunde lang nach unserer Unfunft gesattelt fteben ließ, ba fie fonft angeb= lich sich erfälten. Ein freundlicher Wirth nahm uns an biesem noch halbeivilisirten Orte gut auf: obenbrein war es ber Borabend bes heiligen Dreifonigstages, und man hatte ein Schwein geschlachtet, fo bag wir bas Rational-

gericht Chupe, ein greuliches Berf aus Sartoffeln und weichgefochtem Rafe unberührt laffen fonnten; unter allen Recepten die ich auf meiner langen Fabrt gesammelt babe, fteht bie Chupe mit ihren gaben langen Rafeftreifen oben an burch efelhafte Ungenießbarfeit. So ift auch von bem Nachtlager wenig Rühmliches zu melben; ber Reifenbe in Beru fennt, wie Beorg im Bot von Berlichingen Betten nur vom Sorenfagen, ber Sattel bient jum Ropffissen, das übrige Reisegerath mohl ober übel zur Unterlage und Dede, . und bieses feineswegs beneibenswerthe Lager schlägt man in irgend einer Ede bes natürlich ungebielten Zimmers auf, bie noch nicht von Suhnern, Schweinen, hunden ober von andern Menschenkinbern besett ift. Entgeht man ben vielseitigen Berfolgungen ber genannten Qualgeifter, fo fann man von Glud fagen, benn bie Soffnung auf eine ungeftorte Rachtrube ift nur gering, trop ber Mübigfeit bie ber Bebirgreifenbe mitzubringen pflegt. 3ch ertrug bie Unannehmlichkeiten biefes Lagers beffer als mein Nachbar, auf beffen Stohnen und Klagen ich mit einem hier fehr angemeffenen Citat aus ber Beschichte ber Conquistaboren erwiebern fonnte: "Lieg' ich benn hier auf Rofen?"

Cocachacra liegt nach v. Tschubi 5386 englische Fuß über dem Meere, und die Temperatur von nur 130 R. welche wir Morgens bei unserem Ausritt hatten, war mir empfindlich, die Sonne gewann jedoch sehr bald die

Oberhand, und wir hatten zwar gemäßigte, boch angenehme Wärme ben Bormittag. Der Ort liegt in der Höhe wo die tropischen Regen wieder beginnen, und berselbe Boden der bei Lima eine so traurige Dede zeigt, entwickelt nunmehr reiche und dem Auge hocherfreuliche Fruchtbarkeit; die disher so schrecken kahlen Berge sind num mit schönem Grün überzogen, und das Thal bringt alle Gewächse hervor die sich mit dem Klima vertragen. Roch bei Cocachacra stehen Bananen, die ausdauerndste der tropischen Pstanzensormen, meiter hinauf verschwinden sie. \*

Die Sorgsalt bes Herrn Pflüder hatte uns mit Maulthieren versehen, welche auf ber weiteren Tour unerläßlich sind, und wir ließen unsere Pferde bis zur Rüdsehr auf ber Weibe. Der bose Weg beginnt bald hinter Cocachacra; ber immer mehr Fall gewinnende Fluß brangt benselben öfters an den steilen Abhängen hinauf, und das Maulthier muß mehr kletternd seinen Pfad versolgen; die gebirgige Scenerie beginnt indeß erst recht hinter Matucanas, 18 Leguas von Lima und 8000 Fuß über dem Meere; die Bergabhänge gestalten

<sup>\*</sup> Ich kann Pöppig's (11. 78.) Angabe nicht begreifen, baß die Banane, Musa kaum 450 Meter Höhe ikberschreite, da dieselbe nicht nur mit der Höhe von Cocachacra, sondern auch mit vielen meiner Ersahrungen an andern Orten nicht stimmt. Tschubi setzt ber Banane auf diesem Wege gar erst die Grenze von Surco, mit 6945'.

fich nun ju fteilen, oft sentrechten Felswänden, zwischen benen ber Fluß eingequetscht ift; er fturzt mit gewaltigem Braufen baher, und sein Lauf ift fortwährend von Cascaben unterbrochen. Der Weg ber fich bis jest auf bem linken Ufer gehalten hat, springt wie es bie Schlucht erforbert, balb auf bie eine balb auf bie andere Seite über, mittelft fcmaler und fcmantenber Bruden, bie in Europa Reiter und Pferd faum ju überschreiten magen würden, die aber der Reisende in Beru mit unbedingtem Bertrauen auf sein Maulthier betritt, wenngleich man nur mit Schaubern in ben wilben Bergftrom binab bliden fann, mahrend bie Brude fich unter ber laft bes Reiters biegt. Bertrauen auf biese Thiere ift in ber That bas Erfte bei folden Gebirgereifen; ein Fehltritt wurde bei hundert Gelegenheiten unvermeiblichen Fall und Tob bringen, aber ber Fehltritt geschieht eben nicht, und felbst an die unangenehme Manier ber Maulthiere fich immer so nahe an ben Abgrund als möglich zu brangen, gewöhnt man fich balb, und trabt getroft ben furchtbarften und gefährlichsten Abgrunden entlang; ber Buruf »mula!« genügt an fritischen Stellen, um bas verständige Thier zu doppelter Behutsamkeit zu ermahnen, und die steigende Vorsicht geht mit ber Gefahr Sand in Sand, während die Pferde angftlich werben, bei Begegnungen ben Weg versperren, und im Straucheln leicht in den Abgrund gerathen können. Jenes Drängen nach

ų.

bem Abgrunde ift wohl die Kolge ber unformlichen Laften. welche ben Maulthieren aufgebürdet werben wenn sie Bepad tragen, und mit welchen fie auf ber Mitte bes schmalen Wege oft anftogen wurden; man begnügt fich mit ber Borficht, fich an gefährlichen Stellen mehr auf ben innern Bügel zu lehnen. Daß auf biefen Felfenwegen die schon erwähnten landebüblichen Steigbügel von Solz nicht nur praftisch sonbern unentbehrlich finb, lernt man balb einsehen. Um unangenehmften ift bie Begeg= nung langer Buge von Laftthieren, und man fucht biefelben wo möglich an einer fichern Stelle abzuwarten; baufige Ungludsfälle treten ein, wenn zwei folder Buge auf einander ftogen. Uebrigens ift ber von mir gemachte Weg wohl einer ber beften, und trefflich unterhalten, nach bem Abgrund zu mit einem kleinen Ball von Steinen versehen, und fast überall so breit, daß wenigstens zwei Reiter fich ausweichen konnen; ber Weg über bie Landenge von Panama z. B. war unenblich schlimmer und wahrhaft halsbrechend. Gewöhnung und die Ueberlegung baß bas Lanbesübliche unmöglich fo gefährlich fein tann, beruhigen rasch ben Fremben, ber freilich auf ben ersten Anblick ben Unterschied von unsern zahmen und ebenen Pfaben lebhaft genug auffaßt. Hat man nun Unbefangenheit genug gewonnen, um fich zu schauen, fo erfreut fich bas Auge einer reichen Mannichfaltigfeit von Blumen, die für ben Botanifer von Fach ein

Barabies fein muß, aber auch ben ungelehrten Blumenfreund mit Entzuden erfüllt: neben reigenden Formen unter ben lilienartigen und Schmetterlingeblumen zeigen bie Cactus, fonft ein fo burres Bewachs, in biefer Jahreszeit eine Rulle ihrer prachtvollen Bluthen, eine Urt trägt oft feche bis acht hanbarofe weiße Blumen an ber Spige ihres Stammes, rothe und gelbe Bluthen anderer Arten fteben baneben. Wie ich schon in ber Ebene mich an bem altbekannten Tropaeolum erfreut hatte, fo begrüßte ich hier mit gang besonderer Freude bas Seliotrop, biefe Lieblingeblume unferer Beimath, die hier in großen Mengen ihren füßen Wohlgeruch verbreitet; ftarte, etwas friechenbe Bufche bieses anmuthigen Krauts tragen herrliche blaue Blüthen, die unfer Topfgewächs freilich fehr übertreffen. In höheren Regionen fand ich eine schmutiggelbe Calcoolaria die in unsern Garten heimisch geworden ift, und an ber Grenze aller Begetation gar unfer Ganfeblumchen. Der Lugernflee, ein Saupt-Futterfraut in biesem Lanbe, ziert die engen Flußufer, und mit angstlichem Fleiß benütt ber Bewohner ber höheren Gegenden jedes Fledchen Land selbst am steilen Abhange, und bie Rabe ber Dörfer funbigt fich immer burch terraffenförmige Gartchen am Wege an, welche sich gar freundlich aus-Die Bewäfferungstunft fteht hier auf ihrer nehmen. höchsten Stufe, und der gewaltige Kall des Flusses macht es möglich, selbit anscheinend sehr hoch am

Berg gelegene Streden Landes mit dieser Wohlthat zu versehen.

So streife ich benn auch hier wieber an Begenftanben vorbei, die ber forgfältigften Betrachtung werth find, und bas Bewußtfein Land auf Land flüchtig ju beschreiben, beren jebes bie tuchtigften Forscher Jahre lang beschäftigt hat, ift ein nahezu beschämenbes, und macht es mir jebenfalls unmöglich an bies gegenwärtige Reisewerf auch nur irgend einen Unspruch auf Beifall, es fei benn ben meiner nachften Freunde, ju fnupfen. Mir tritt bies Befühl gerabe an biefer Stelle lebhaft entgegen, wo Böppig's meifterhafte Beschreibung feiner Reise burch die verschiedenen Sohen und Klimate nach bem Cerro de Basco so gang gemacht ift, meine oberflächliche Schilberung einer gleichen Bebirgereise ju verbunkeln. Sein Werk, so würdig in ber Auffaffung bes Größeren, wie reich an fleinen Bugen, hat vielleicht nur ben Fehler, wenn es ein Fehler ift, bag es allzu ernst gehalten ift um ber Mehrzahl ber Lefer ben Wes nuß zu gemahren, ben ber mit jenen ganbstrichen Befannte im vollen Maage empfinbet.

Hinter San Mateo, etwa 22 Leguas von Lima und 10,947 Fuß hoch, erhebt sich ber immer bem Fluß folgende Weg sehr steil entlang einem großen Wasserfall, und nur in muhsamem Zickack überwindet man diese Stelle, welche zugleich ein unenblich großartiges Schauspiel

Diese Strede und die nachafolgende, wo ber Kluß seine beiben Sauptarme vereinigt, find nicht zu verachtende Mufter von Wegbau, benn ber Raum mußte bem fentrechten Felfen und bem wilben Waffer abgewonnen werben. Der Rimac mit seinem mildweißen Waffer (rimac in ber Indianersprache mildweiß) ftromt aus einer Schlucht links bervor, und man verfolgt nun ben rechten Rebenarm, auffteigend fich jur linken Sand wendend, burch bie immer mehr verobende Begend. Die reicheren Cacinsarten, ber Lugern, ber Mais, felbft bas Helistop verschwinden mit San Mateo, und Alpenpflanzen: Burre Grafer und-niedrige rafenartige Bewachfe treten an bie Stelle. Schon hier empfand ich Anfalle jenes Bebirgeubels ber Beta ober Sorocho, fcmeres Athmen und Schwindel in Folge ber verdunnten Luft, und unsere Maulthiere feuchten jammerlich. Man paffirt Chicla, 12,712 Fuß boch gelegen, und einige andere Dörfer, welche nicht mehr aus jenen forglofen Lehm= hütten ber Rufte bestehen, sonbern mit Mauerwerf und feften Strohbachern ber Ralte ju tropen bestimmt finb; ber Gebirgeindianer, beffen Tracht weiter unten bem wärmeren Klima und seiner Anmuth angemeffen war, geht nun in bider Jade, furgen engen Beinkleibern von Plusch und wollenen Strumpfen einher wie ein Tyroler, zugleich ein mertwürdiges Faftum für vergleichenbe Ethnographie; auch erblickt man hier wieber rothe Baden,

eine Erscheinung die ben Tropenlandern und selbst ber fühleren Rufte von Beru völlig fremt ift. So erreichten wir als Nachtquartier bie fleine Rieberlaffung Daulinaca, eine Dependeng ber jenfeits gelegenen Bergwerfe, wo ein Deutscher, herr hafenclever, uns freundlich aufnahm und anstatt ber scheußlichen Chupe mit vaterlanbischer Roft erquidte, ja sogar Betten für uns in Bereitschaft hatte. Doch vermochte alle Sorgfalt bieses gaftfreien gandsmannes und unfern Buftand nicht gemuthlich ju machen; Ralte, Schwindelaund Ropfweb. verbunden mit jener fatalen Beschwerlichfeit bes Athmens forberten ihren unerläglichen Tribut; bem In Thalbewohner in biesen Soben entgehen fann. Das Thermometer frand Abends auf 90 R., bes Morgens gar auf 30 R., und es friert auch hier schon. Yauliyaca, nahe bem Derichen Achahuari, welches 13,056 Kuß hoch ift, und höher ale Chicla gelegen, hat wohl eine Sobe von nahezu 13,000 Fuß; Tschubi hat es nicht gemeffen, und biefe Bubehor bes neuen beutschen Bergwerts Morococha hat wohl bamals noch nicht bestanden, sonst hatte Tschubi es wohl bleiben lassen, statt in Herrn Hasenclever's warmen Betten in ber Tobtenkammer zu San Mateo ober in bem greulichen Schmut von Achahuari, wie er in beweglicher Beife schilbert, ju übernachten.

Am nachsten Morgen machten wir uns wohl vermummt auf ben Weg, begigitet von bem Mitbesitzer jener Bergwerfe, Don Francisco Daque, welcher hier au unserer Karawane stieß; unser Ziel war bloß noch funf Stunden entfernt, und wir hatten nur Sorge zu tragen baß wir bie Sohe ber Andes vor bem Eintritt bes Schneefalls überschritten. Obgleich ber Weg nun weniger stell war, ruhten die Maulthiere alle 15 bis 20 Schritte feuchend aus, und wir schritten nur langfam vorwarte; bie schneebebedten Gipfel in ber großen Rette tauchten immer mehr auf, und in brei Stunden waren wir auf ber Bobe, umgeben von riefigen Spipen von 16-18,000 Fuß, vor und ein Blateau von etwa einer haten Stunde Ausbehnung, auf welchem Bergfeen von allen Größen, ohne fichtbaren Abfluß \* fich So ift ber Bag von Antarangra, nach Tschubt 15,600 engl. Fuß, nach Gay 15,924 Fuß, nach Maclean 15,543 Fuß, nach Rivero nur 14,608 Fuß über bem Meere, erstiegen, und bie Empfindung welche ben Reisenben ergreift, kann ich nicht beffer als mit Böppig's Worten bei bemfelben Unlag bezeichnen: "Endlich ift die Sohe erreicht, und mit einem Triumph, ber bas Gefühl bes Frostes und bes Migbehagens nicht auftommen läßt, fieht man fich zuerft auf einer Sobe, bie fein Europäer in seinem Welttheile anders als burch eine

<sup>\*</sup> Rach Tichubi mare gerabe bort bie Bafferscheibe schärfer gezogen als irgendwo, und zwei Seen, beren einer ben Rimac, ber anbre ben Amazonenstrom speist, waren nur 30 Schritt von einanber.

٠<u>۴.</u>

Luftfahrt erreichen mag." Bon biesem Plateau stiegen wir bann in bas große Flußgebiet bes Amazonensstroms hinab, und unter uns zeigte sich schon Moroscocha am User eines Sees, ber aus zwei barüber geslegenen Wasserbeden seine Nahrung empfängt. Ein turzer aber mühsamer Weg brachte uns nun an diesen Ort, aber was immer jene Empfindungen des Stolzes und der Freude nach Erreichung eines solchen Zieles sein mögen, sie gingen nun in der Freude über einen warmen Ofen auf, an dem wir uns keuchendzund taumelnd niederließen, denn die Beta hatte uns hartzugesest.

Morococha ist ein erst in ben viergier Jahren gegrundetes Rupferbergwert, eine Stunde vom Ramm ber Unbes entfernt, in ober Bebirgsgegenb und Angefichts bes ewigen Schnees gelegen. Berglichen mit den oben gegebenen Sobenmaaßen bes Paffes von Antarangra ware es volle 15,000 Fuß über ber Meeresflache, einer der höchsten bewohnten Orte in der Welt, sicher ber höchste Wohnort von Deutschen. Drei tüchtige beutsche Bergbeamte leiten bas junge blübende Unternehmen, auch ein Theil ber handwerker und Bergleute find Deutsche, und dieser Fund einer beutschen Colonie in den Andes berührte mich eben fo überraschend als angenehm, fo wie ihnen ber seltene Besuch eines Landsmannes wohl auch willfommen sein mochte. Meine freundlichen Wirthe, bie Berren Erdmann, Sonigmann und Rlee wohnten 31 Graf v. Gort, Reife um bie Belt. IL

mit außerbem ziemlich viel europäischer Bequemlichfeit in niedrigen finftern Butten, benn auf Erwarmung fommt Alles an, und fie brannten lieber am hellen Tage Licht, als baß fie mit einem großen hellen Kenfter auch die schneibenbe Ralte hereingelaffen hatten. Rachts schlief ich im geheizten Zimmer unter fieben wollenen Decken, und es war mir nicht zu warm; eine besondere Abneigung empfand ich gegen faltes Baffer, und konnte mich in ben zwei Tagen meines Aufenthalts ba oben nicht entschließen mich zu waschen; als ich schüchtern bas Bekenntniß biefer meteorologischen Merkwurdigfeit Magte, fatten die Undern lachend, daß auch fie nur alle Sonntage fich zu maschen pflegten. nicht ber Rältegrab, welcher biefe Empfindlichkeit gegen Luft und Waffer erklarte, fondern die Wirfung der verbunnten Luft. Die Beta mit ihrem Schwindel, Kopf= schmerz, im schlimmften Fall Bluterguß aus ben Boren pflegt nur ben Neuling ju qualen, und felbst mabrend meines furzen Aufenthaltes gewöhnte ich mich baran, aber auch meine Wirthe empfanden, wenigstens nach jeber Anstrengung, die Schwierigfeit bes Athmens, welche mir bas qualende Gefühl hervorbrachte, als könne ich bie Lunge gar nicht genügend mit Luft anfüllen; \*

<sup>\*</sup> D'Orbigny hat die gewaltige Ausbehnung von Lunge und Bruftfasten bei ben Indianern die in solchen Soben heimisch find, anatomisch erforscht.

unmittelbar vor Morococha war eine ber Deden, auf benen ich nach peruanischer Art thurmhoch auf meinem Maulthier faß, herunter gerutscht, und ich stieg ab sie aufzuheben; biefe unendlich fleine Unstrengung brachte mich aber bergeftalt außer Athem, bag ich eine Zeit lang erschöpft stehen bleiben mußte, ehe ich im Stande war wieber aufzusteigen. Gerabe gefunde Raturen leiben am meiften, und Manchen wird bie Beta felbft töbtlich, wenn sie sich ihr nicht durch schleunige Flucht in tiefere Gegenben entziehen; bagegen schickt man Bruftfranke und Schwindfüchtige mit bewährtem Erfolg von ber Rufte in bas Hochgebirg, felbst nach bem Cerro be Pasco, ber über 14,000 Kuß hoch liegt. Lastthiere aus ber Ebene werben arg befallen und bleiben oft auf ber Stelle tobt; ein Aberlaß, ben man in ber graufamen Weise bes Ohrabschneibens-vollführt, pflegt hülfreich zu fein, auch ber Geruch von Knoblauch, ben man Menschen und Bieh zur Erleichterung einathmen läßt.

Bon Klima hier zu reben klingt wie Ironie: es ist in der That nur das Produkt zweier Extreme, der bitstern Kälte und der Sonnenhiße; jede Nacht friert es, jeden Tag bringt die Macht der fast senkrechten Sonnenstrahlen bedeutende Wärme hervor. Gbenso kämpst in der nassen Jahreszeit (welche nach der südlichen Sonnenswende, nicht wie an der Küste der Nebelregen nach der nördlichen eintritt) der Schnee mit der Sonne; seder

Rachmittag in biefer Zeit bringt einen Schnee= ober Hagelfturm, nie Regen, oft mit Gewitter, und bie gange Gegend ift bann mit ihrer weißen Dede bezogen; bie Macht ber Sonne bewältigt aber ben Schnee wieber, fo baß bis zum nächsten Morgen Alles verschwunden ift. Diese Zeit konnte man allenfalls ben Sommer nennen, und in ben Rächten um biefe Zeit friert es manchmal nicht. Eines Morgens bei Sonnenaufgang zeigte mein Thermometer + 20 R.; ich ließ es einen Augenblick fteben, ale unbemerkt von mir bie Sonne hervortrat, Tund in zwei ober brei Minuten stieg es schon auf 130; fo groß ist ber Temperaturwechsel, ben allerbings auch bie vielen ungeregelten Windzuge und Stofe bebingen; auch liegt ber Abhang von Morococha nach Suben zu. Die Mittagswärme ift burchschnittlich 70 R. Den Umstand daß das Wasser hier bei 680 R. focht, empfan= ben wir und unsere Wirthe recht unangenehm in ber Ruche, ba Hulfenfruchte stets hart, und Gier ftets weich bleiben. Die sich baraus ergebende Sobenbestimmung ift 4500 Meter ober 15,000 Fuß englisch.

Der Bergbau erstreckte sich (außer einer fürzlich ersworbenen Silbergrube) auf die Gewinnung von Kupfer, welches hier mit Antimon und Arsenif vorkommt; die Erze werden geröstet, wodurch sie von einem Gehalt von 18% auf 40% kommen, und auf Lastthieren an die Küste zur Berschiffung nach England gebracht. Reuerdings

war auch zur völligen Herstellung bes Metalls ein Flammofen in Bau genommen. Steinkohlen von ungewöhnlicher Trefflichkeit finden fich in ber Rabe, ebenso ift bas ganze Gebirge umher reich an Golb, Silber, Blei und Gifen, und ber Gifenstein ift überall fichtbar; gerade bas Eifen aber wird viel billiger eingeführt als hier gewonnen. Wenn es fchon auffallend erscheint, bag man überhaupt im Lande bes Silbers es nicht verachtet Kupfer zu gewinnen, so nimmt es noch mehr Bunder ben läffigen Betrieb mancher Silbermine, ja sogar beren Berfall und ben Ruin ber Unternehmer ju gewahren ; bie Eigenthumlichkeiten bes Landes aber find ber Art; daß manche Mine die in Europa bas Blud bes Finbers machen wurbe, hier einen Reinertrag nicht erzielen kann: vor Allem die Lage in diefem unwirthlichen Hochgebirge, wo Arbeiter nur schwer zu erlangen find, wo jedes Gerath, jeder Lebensbedarf mit schweren Rosten und Gefahr für die sichere Ueberfunft von ber Kufte herauf transportirt werben muß, wo Maschinen gar aus Europa verschrieben werben, und ber Sturg eines Maulthiers mit einem wichtigen Theil ber Maschine vielleicht die ganze kostspielige Acquisition werthlos macht, wo wiederum ber Transport bes Erzes und Metalles zur Rufte mit eben fo großen Roften und Befahren verbunden ift. Rechnet man bazu bie allgemeine Indolenz ber Creolen, ben Mangel an Technifern

und deren hohe Anforderungen, den geringen Werth des Geldes im Berhältniß zu den europäischen Einfuhrartisteln, und daneben wieder den landesüblichen Zinssuß von 12 Procent, so begreift man daß die Bearbeitung manscher reichen Mine unterbleibt, und daß Mancher trot allem Erzreichthum zum armen Mann wird. Man erwähnte mir auch noch die Persidie der peruanischen Silberadern, welche den Kenner anderer Gebirge täuschen, und oft plöslich erlöschen wo man jahrelange Ausbeute gehofft hatte.

Für ben Betrieb ber Bergwerfe ift man auf bie Arbeitefrafte ber Indianer angewiesen, und es ift ju verwundern daß biefe von ber Natur vernachläffigten Gebirgstreden hinreichenbe Bewohner haben, ba boch nur wenige Stunden tiefer Klima und Begetation fich fo fehr viel günstiger erweisen. Man barf wohl mit Poppig biese Erscheinung auf die Eigenthumlichkeit bes Ancareiches jurudführen, welches fo fehr burch ben völligen gewissenhaften Gehorsam seiner Ungehörigen charafterifirt wird, daß auch bas Gebot daß bas Hochgebirge und seine reichen Gruben Bewohner und Arbeiter haben soll= ten, willig vollzogen wurde. Für ben Bestand biefer Unsiedlung läßt fich anführen, bag unter allen Bonen ber Bergbewohner am gabeften an feiner engen Beimath hängt, und sich burch bie größere Ueppigfeit ber niebern Regionen nicht verlocken läßt bie angeerbte Dürftigfeit

ju verlaffen. So fennt auch ber Indianer in ben Andes nur bas Leben in ben Minen, und traurig ju fagen, hat fich bort, obgleich burch fein Gefet gerechtfertigt, eine Leibeigenschaft ber armen Bergbewohner gebilbet, bie ihnen ein Aufgeben ihrer armseligen Eristenz noch mehr erschwert. Es scheint bag bas Spftem schlau gewährter Borschuffe an Lohn und Lebensbedürfniffen bie Einleitung zu biefer Abhangigkeit abgibt, welche fich fo weit erftrect bag man nicht nur bie Disciplin mit bem Stod und anbern Gewaltmaafregeln handhabt, fonbern felbst ben Indianer ber "bavon läuft," b. h. ber von seinem Rechte anderswo Arbeit zu suchen Gebrauch macht, mit Mighanblungen und Einsperrung, ja felbst mit Retten beimsucht. Diese Armen fennen nur ein einziges Bergnugen zur Erholung von ihrer Sflavenarbeit, Berauschung an Feiertagen, und biefer Erholung werben namentlich bie großen Saturnalien von Beihnachten jum beiligen Dreifonigstag ununterbrochen gewibmet; noch am letteren Tage sah ich in Matucanas einen Aufzug von betrunfenen Gludlichen, Die jenen Ort in feltsamer Berkleibung und mit schallender Musik burch-Ift Alles burchgebracht so kehren sie zu ihrer Arbeit jurud, und verleben eine Zeit bes Elenbes und ber Entbehrung bis jur Wieberfehr eines ber jum Glud zahlreichen Festtage.

Wenn man ben alten Garcilaso, die Sauptquelle

für bas Beru ber Mncas burchblattert, so ftogt man überall auf jenen . Charafter bes willigen Behorsams, ber milben und weichen Sitte, und Manches bavon hat fich auch in ihrer heutigen Art bavon erhalten; auch auf meiner Gebirgreise fand ich fie überall freundlich, nicht wie auf bem Wege nach Cerro be Basco nach Boppig's Beobachtung ungaftlich, murrisch und bem Beißen abgeneigt; ber Borüberreisenbe wird von jedem Begegnenben zuvorkommend, ja bemuthvoll begrüßt, wie ich fie benn bem Don Francisco habe bie Hand füffen sehen. noch ift es nach allen bewährten Quellen ein tief liegender Charafterzug bes inbianischen Beruaners, bag er bem Europäer als bem Berftorer feines Ancareiches einen zwar thatenlosen und verschloffenen, aber unauslöschlichen haß widmet, ber fich von Geschlecht zu Geschlecht eben so vererbt, wie die tief bewahrten und angeblich noch auf ben heutigen Tag nicht verlorenen Beheimniffe bes Berftede alter Ancaschate, welche vor ber Sabgier ber Conquistadoren gerettet wurden.\* Diefer gabe haß verburgt une zugleich, bag in biefem Stamm ber Bebirg-

<sup>\*</sup> Oft rührend, zuweilen komisch sind die Erzählungen aus der ersten Zeit der Berührung der spanischen Goldgier mit den harmslosen Indianern. So heißt es sie hätten die, ohnehin ihnen neuen und wunderbaren Pferde bedauert, daß sie Eisen (das Gebis) fressen müßten, und ihnen mitleidig Gold als das schmackhaftere Metall gebracht. Natürlich war es den Spaniern sehr willkommen, daß solcher Hafer in Menge beigebracht wurde.

۶.

bewohner, so roh und träg er auch bermalen ift, noch ein nationelles Leben fortglimmt, und vielleicht zur verzehrenden Flamme für die creolischen Elemente des heutigen Beru werden fann. Bas Tschubi über die leichtfertige Unkenntniß bes Indianercharakters bei ben heutigen Gewalthabern im Lanbe fagt, fann man gerne glauben, wenn man ben allgemeinen fläglichen politischen Buftand betrachtet, und biefe Leichtfertigfeit welche an eine Wahrnehmung bes Wohls biefer Bevölferung nicht benft, grabt fich wohl ihr eigenes Grab. Eine besondere Genugthuung für den Indianer liegt darin, den Europaer gerabe an seiner Gier nach eblen Metallen zu ftrafen, und zahlreiche Erzählungen werben mitgetheilt, wie einzelne Eingeborene, mit verborgenen reichen Silberabern vertraut, biefe felbst zu benüßen verschmähten, aber auch burch feine Gewalt noch Zurede zur Offenbarung ihres Schapes ju vermogen maren.

Wenn man die alten Erzählungen von den unersmeßlichen Schäßen von Silber liest, von denen die Schaße kammer in Lima dis oben hin angefüllt war, so daß man beim Einzug eines Vicekönigs ganze Straßen mit Silberbarren belegen konnte, so versicherte man mich doch daß die Ausfuhr jest größer sei als sonst, nur daß statt der grandiosen und der Phantasie imponirenden Silberstotte, die nur alle halben oder Vierteljahre abssegelte, jest bei gesicherter Schifffahrt zahlreiche Schiffe

au allen Zeiten ben Gewinn ber Bergwerke entführen. So wenig aber König Midas im Golde allein Glück ober auch nur Bestehen sand, so wenig darf man Peru für ein glückliches und reiches Land halten, weil es das Gestein welches der Mensch über Alles schätzt und ersstrebt, im Uebermaaß besitzt; es ist um so ärmer an fruchtbringender Arbeit, an Thätigkeit und Betriebsamskeit und an innerem Frieden.

Gin wichtiger Bermittler ber Gewinnung biefer Silberschätze ist noch zu erwähnen, und um so weniger ju übergeben, ale er ju ben Lieblingen bes Lefepubli= fums schon von Robinson Crusoe ber gehört — bas Diefes Thierchen verbient nicht nur wegen feines zierlichen Wefens, sondern auch wegen seiner großen Wichtigfeit für bie Sochgebirge alle Beachtung; man trifft es in ben oberen Berggegenben ju Sunberten an, es wird in eigenen Geftuten bei Cuzco in großer Bahl aufgezogen, und bann bie Mannchen, welche allein laftbar find, an Ort und Stelle zu bem geringen Preis von 4 bis 5 Dollars verkauft. Seine Fütterung macht gar feine Roften, benn biefes willigfte und genügsamfte aller Thiere fucht fich in ben Bergen bie fummerlichfte Rahrung felbst zusammen, und wenn ber Eigenthumer seiner bedarf so wiffen die Indianer die überall gerstreute Beerbe bennoch leicht zusammen zu pfeifen und Man benütt es fast ausschließlich zum au treiben.

Erztransport; ein flacher Sad mit ber Laft, bie nicht über 100 Bfund betragen barf, wird jebem auf ben Ruden gebunden; eines Zaumes bebarf es nicht, benn die gange Beerbe folgt ber icon geschmudten und mit Schellen behangenen Mabrina, bem Leitthier willig nach; es gewährt einen eigenen, höchft anmuthigen Unblid einen folchen Bug vorbei befiliren zu sehen; mit hoch erhobenem Salfe, mit ben flugen Augen munter und neugierig um fich blident, schreiten fie leichten Ganges einber; man fieht ihnen an, daß fie nicht wie ein unseliger Esel ber Laft erliegen, fonbern mit Maaß belaben finb, und ber Ropfput aus rothen Troddeln, ben man ber Mabrina um Gesicht und Ohren windet, nebst ber aufrechten Haltung und ben schönen Augen, erinnert unwillfürlich an den Aufzug einer schön geputten, wenn auch vielleicht etwas überlabenen Dame ber eleganten Welt. hat sie braun, grau, getigert, weiß, auch gang schwarz, und burch diesen Farbenwechsel charafteristren ste sich als völlig gezähmte Sausthiere; bie Jungen, bei benen bie wie bei ben Füllen langen Beine mehr mit ber Länge bes Salfes harmoniren, find besonders niedlich. Lima kommen sie nicht leicht, ba ihnen bie Ruftenluft eben so feinblich ift, wie ben Pferben und Efeln bie Beta; im Bebirg aber, . wo für andere Laftthiere faum Futter zu beschaffen ift, und wo z. B. ein Esel, ber boch faum 200 Bfund tragt, 12-14 Dollars foftet, ift ihre

Rühlichkeit so groß als ihre Berwendung, und nicht ohne Berdienst ist das Llama in die Wappen von Peru und Bolivia aufgenommen. Seine Aussuhr ist verboten.

Wo Deutsche sich niebergelassen haben, da kann man gewiß sein daß sie sich mit der Natur und dem Charakter ihrer neuen Heimath vertraut gemacht haben, und wie ich z. B. in Westindien mich oft über die klägsliche Unbekanntschaft der Colonisten mit dem was sie täglich in der Nähe haben, verwundert habe, so wird der wißbegierige deutsche Reisende dei Landsleuten selten vergebens nach den Merkwürdigkeiten des Ortes fragen. So hatten denn auch jene drei Deutschen neben ihrem Beruf sich die eistrige Durchforschung der Gegend angeslegen sein lassen, und ich verdanke ihnen insbesondere einen Ausstug auf die Höhen, der mir unvergeßlichen Genuß bereitete.

Um nicht in die Tücke der nachmittägigen Gewitter zu verfallen, verließen wir mit Tagesanbruch Morococha, und ritten auf trefflichen berggewohnten Maulthieren entlang den Seen nach der Höhe zu. Schon an diesen Seen bot sich Interessantes in dem verschiebenartigen Wassergestügel; einer unserer Wirthe war so glücklich sich anzuschleichen und eine große Anden-Gans' mit rothem Schnabel und Füßen geschickt zu erlegen. Ueberlaut keuchend kam er zurück, da er im Triumph über den glücklichen Schuß etwas schneller gegangen war als zuträglich ift. Nicht lange barauf sahen wir auch mehrere Vicunas, jenes bem gahmen Rlama ähnliche Bergthier, welches fich in ben höchsten Bergen aufhalt und ber fostbaren Wolle wegen so hoch geschätt wird; bieses Thierchen, bem Llama gang abnlich, aber fleiner und rehfarbig, ist harmlos und fehr scheu, hat aber baneben bie ihm verberbliche Eigenschaft einer großen Reugier; fo tam es benn auch bag einige Vicunas unfern Bug erspähten, und zwar sofort mit ihrem flagenden eigenthümlichen Laut entflohen, sich aber auf verschie= benen Felfenspipen wieber zeigten, uns zu betrachten. Einige Schuffe hatten leiber nur bie Folge fie zu verwunden, und zu folgen war schwer, um so mehr als bie Bicuña so gah ift als bie Gemse, und selbst schwere Berletungen übersteht. Den Tag vorher mar bie Jagdgesellschaft gludlicher gewesen, und ich sah bas schone Fell bes Thieres, beffen braune Wolle so bicht wie die feinste Merinowolle ift; auch bas Fleisch wurde gegeffen. Wir stiegen nun immer höher, und mochten uns reich= lich 1000 Kuß über Morococha erhoben haben, als sich ein großes Plateau vor une aufthat, über eine Stunde lang und faft so breit. Bor uns bie große Sauptfette ber Andes, die Cordillera im engern Sinn, und auf ihr, sich steil aus ber Fläche bes Plateau's erhebend, ber machtige Puipui; wohl 1000 Fuß fteigt biefer großartige Gipfel aus ber Flache bes Blateau's fast

fenfrecht empor, und bie Steilbeit feiner Banbe in biefer Region läßt ben Schnee nicht haften; barüber aber fteigt eine Pyramide ewigen Schnees auf, die ich nach bem in ben Schweizeralpen gelernten Maaßstab auf 4000' fühnlich tari-Der Buipui ift bem Auge nach ber bochfte unter feinen umliegenden Rivalen, feine majeftatifche Form erinnerte mich lebhaft an die Jungfrau im Berner Oberland, und auch er endigt oben in eine fleine fteile Seine Befteigung mochte wohl unmöglich fein, sowohl wegen seiner Steilheit als wegen ber Beta, die schon an seinem Kuß fast unerträglich war. Tschubi widerlegt ben Glauben bag bie Andes in biefer Breite feine Gletscher haben, und ichon bas weißliche Baffer bes Rimac beutet auf Gletscherursprung, mahrend sein Nebenarm, an bem wir hinauf gereist waren, bie gewöhnliche trube Farbe reißender Bergftrome hatte. Daß ber Buipui auf ber Seite nach Often feine Gletscher hat, scheint schon burch ben Mangel an Schluchten in feiner Struftur bebingt, wohl aber gewahrten wir am Enbe seiner Schneepyramibe, wo biefelbe an die senfrechten fahlen Wände stößt, hohe blaue Eisbollwerke, bie boch Gletscher sein mögen. Unter ben naben Gipfeln ift ber Nanachinca (im Indianischen Schwarznafe) bemertenswerth; feine zwei spigigen Sorner erinneru an bie Aiguilles in Chamonix, und find wie biefe theilweise von Schnee entblößt.

Da bie ganze Gegend von Morococha erft seit ber Belebung ber bortigen Bergwerke bekannter geworben ift, so mag fie wohl von wiffenschaftlichen Reisenben noch wenig burchforscht, und namentlich ber Buipui ihrer Aufmertsamfeit entgangen sein, auf bie er ale ein Bipfel von unzweifelhaft fehr bebeutenber Sohe allen Unspruch hat. Morococha, melches einige hunbert Fuß tiefer als ber Pag von Antarangra liegt, ju 15,000' angenommen, glaube ich jenes Blateau bicht am Kuß bes Buipui zu 16,000 taxiren zu können, welche Sobe auch mit bem nahen Andenpaß von Biebra paraba, welcher höher als ber von Antarangra, nämlich 16,008' nach Tschubi ift, übereinstimmt. Für bie Sohe bes Puipui über bem Plateau habe ich freilich nur die Angabe bes Augenmaaßes, aber es follte mich nicht wundern wenn er mit bem Chimborazo wetteifern burfte, mithin bie 21,000' wirflich hatte, bie ich ihm jugestehe.

. . .

In einer Entsernung von 20 Leguas erblicken wir östlich die zweite niedrigere Cordillera, in ihr einen schneebedeten Gipfel, den meine Wirthe mir als den Apuwaiwai bei Yuracmano und Baribamba bezeichneten; am jenseitigen Abhang dieser Kette beginnt der reiche Landstrich der Montaña, und wenn je nach menschlicher Art der Andlick von Bergen in blauer Ferne mein Herz mit Sehnsucht erfüllte, so war es hier, wo die ganze unersorschte Tiese Südamerika's vor meiner

Phantasie da lag. Bon dieser Montana wußte Hr. Klee, ein weitgereister Mann, der dort lange Zeit, zum Theil mit dem Natursorscher v. Tschudi lebte, noch Manches zu erzählen, was meine Sehnsucht in jene Gegenden hinadzusteigen nur erhöhte.

Ein Conbor schwebte in fast unabsehbarer Sobe noch über unserm hoben Standpunkt, und ich schätzte mich gludlich auch biefes Bunber ber Undes erblickt ju haben; meinen Begleitern war biefer Unblid vertraut, und sie bestätigten mir bie bekannte Thatsache bag ber gefräßige Conbor, von seinem Raub gefättigt, so fcwerfällig wird, daß er fich nicht erheben kann und erft zu einem Abhang hupfen muß, von bem er sich herunter fallen läßt um die Flügel ausbreiten zu fonnen. faben auf diesem Ausfluge über Erwarten viel Thiere ber höheren Ordnungen, eine große Art Rebhühner, wilde Enten, mancherlei Stelzvögel, fleine Raubvogel, Spechte u. f. w.; auch erlegten wir mehrere Bigcaches, ein langschwänziges kaninchenartiges Ragethier, bas in bem Steingeröll auf jenem Plateau haust; ihrer grauen bem Steine gleichen Farbe wegen find fie anfangs schwer zu erblicken, und bas angeschoffene Thier entzieht sich leicht burch die Flucht in seine Sohle weiterer Verfolgung. Selbst Rindvieh und Schafe weiben in biefen hohen Thalern unter einem fummerlichen rasenartigen Pflanzenwuchs; hier fand ich auch unfer heimathliches

Ganfeblumchen. Auf bem Rudwege hatten wir forgfältig iene flach scheinenden sumpfigen Lagunen, ein
wahres Kennzeichen bieser Plateau's zu vermeiben,
welche unsere Wirthe sehr passend "übertunchte Gräber"
nannten; wir gelangten zu der Stelle zurud wo wir
bie Maulthiere gelassen, und wandten uns wieder nach
Morococha zu.

3ch habe hier noch eine Beobachtung einzuschalten, welche ich zwar anfangs als anerfannten Gagen wibersprechend mit großem Mißtrauen betrachtete, welche ich indeß in völliger Unbefangenheit feiner Zeit gemacht habe. 3ch fand nämlich in jenen beträchtlichen Soben nicht nur feine Abnahme bes Schalls, fondern vielmehr eine erhebliche Berftarfung beffelben; wir fonnten uns ohne andere Beschwerbe, als bie welche bie Beta unfern Lungen bereitete, in jeber mäßigen Entfernung verstehen, und der Knall ber Gewehre erschien mir auffallend laut, eben so wie bas Rollen bes Donners bei ben Bewittern am Nachmittag. Die bort beimischen Deutschen bestätigten meine Beobachtung, und so finbe ich auch bei Böppig die Angabe von einer "bem Gebor fast schmerzlichen Gewalt ber Donnerschläge" (II, 65). Db wohl bei ben entgegenstehenden auf europäischen Bergfpipen gemachten Beobachtungen ber Mangel an Wiberhall eingewirft hat? — Ich verbanke bem Freiherrn Alexander von humboldt bie Aufforderung bies 32 Graf v. Gort, Reife um bie Welt. II.

ا بخد ا بنو

Scherflein einer unbefangenen Beobachtung getroft auf ben Altar ber Wiffenschaft nieberzulegen.

Bei ber Rudfehr griff mich bie Beta gewaltig an; ich hatte ihr namentlich beim Jagen rudfichtslos Tros geboten, und nun fturmten Schwindel, Athemlofigfeit, Ropfschmerz, Uebligkeit so auf mich ein, bag ich mich ergeben und einige Stunden faft befinnungelos auf bem Bette liegend zubringen mußte. Wenn schon biese peinlichen Zufälle wenig einlabend für einen längern Aufenthalt waren, so machten auch meine ferneren Reiseplane mir benfelben leiber unmöglich, und ich feste bie Rudreise auf ben nachsten Morgen feft, jur großen Freude bes mitgenommenen Deutschen, ber von bem Beta hart ergriffen in ben zwei Tagen gar nicht zum Borschein gekommen war, und aussah wie ein Befpenft. Co maren wir am 9. Januar früh wieber unterwegs, und begrüßten mit höchst angenehmen Empfindungen bie Zeichen junehmender Barme, wie fie auf bem Bege rasch einander folgten, und die bichtere Luft, welche unsere Lungen wieder anzufüllen vermochte. Trot aller dieser Beschwerben war jeboch ber Reiz biefer Gebirgreise, auf ber man in zwei Tagen fast alle Zonen burchwandert, ein unenblich großer, beffen Erinnerung ich mit nichts vertauschen möchte; freilich gestehe ich baß gerabe in biefer Rudreife ber hauptreiz lag. Schon benfelben Abend erreichten wir Cocachacra nach einem scharfen Ritt



von mehr als 16 Leguas ober Wegftunden, bei bem überbies 10,000 Ruß. Senfung von ber Rammbobe ber großen Corbillera herab in Betracht fommen. Man gewöhnt sich balb an biese ftarken Touren, und weber wir noch unsere Maulthiere waren übermübet. Schlimmer erging's mir am zweiten Tage; benn nachbem wir auf balbem Bege in Chaclacano in bester Laune Mittag gehalten, ergriff mich auf ber Beiterreife ploglich ein Anfall meines Wechselfiebers, bem ich eine Zeitlang zwar zu troßen versuchte, ber mich aber bald zwang in bie erfte beste jum Glud nabe Sacienda am Bege einzulenken, wo ich kaum noch die Kraft hatte mich vom Pferbe gleiten zu laffen und ben herbeifommenben Bewohnern bas verhängnisvolle Wort »terciana « ju ftam= meln. Das genügte auch biefen gaftfreien Leuten, welche mir sofort warme Limonabe bereiteten und mir ein Lager anwiesen, auf bem ich ben Fieberanfall aushielt und in einem zweistundigen Schlafe bie rafche scheinbare Benefung fand. Diefe Einfehr von Reisenden bie auf ber Lanbstraße von ber Terciana überfallen werben, ift in ber That eine Altäglichkeit in Beru, bas neben ber Beimath ber Chinarinde auch bie ber bosartigften Wechfelfieber ift. Sausmittel, wie jene sehr wohlthätige Limonade sind sofort zur hand, weniger wird man sich mit ber biatetischen Borschrift bes Beruaners befreunden, baß man beim Fieber nicht nur feche Wochen lang fein

3.

Waffer trinfen, sondern sich nicht einmal waschen soll; ich schämte mich schon genug der gezwungenen Unreinslichseit in Morococha. Erdärmlich ermattet stieg ich nach jener Zeit wieder auss Pferd, und begreise kaum wie ich die Krast hatte noch seche Stunden Weges die Lima, wo wir und obendrein noch verirrten und dabei in eine wegen Straßenraubs berüchtigte Gegend kamen, zuruckzulegen; im Kampf mit den Strauchdieden hätte ich in diesem Zustand schwerlich viel Ehre eingelegt. Tröstlich war mir der Andlick der bekannten Umgebungen der Stadt, und recht mir zu Gefallen war die Gegend nebelig, und die untergehende Sonne gab in dieser Atsmosphäre den Gebirgen ein täuschendes Colorit, hinter dem man ihre gewöhnliche Kahlheit nicht bemerkte.

•

## Bwölfter Abschnitt.

Rückblick auf Amerika — Reife über ben ftillen Ocean.

Wenn ein Stein einmal im Rollen ift, fo ift es schwer fein Biel zu bestimmen; bie Bahrheit biefes alltäglichen Sages erprobte ich an mir felbst, als ich nach Lima zurudgefehrt mich umschaute, wohin ich nun meine Schritte wenden follte. Meinen leiber so wenig wissenschaftlichen Reisezwecken entsprach es mich vom Zufall ober ber Laune leiten zu laffen, und wenn ich auch nie bavon geträumt hatte meine Fahrten über Umerifa hinaus auszubehnen, so lag mir boch selbst auf bem neuen Continent ein allzu weites Kelb offen; bie Babl hatte mir oft wehe gethan, jest indes fand ich sie burch äußere Umftanbe in unerfreulicher Weise beschränft. bachte nach Balparaiso zu gehen, aber mein ursprünglicher Plan von dort durch die Pampas von La Plata zu Lande nach Buenos Apres zu reisen war bei ben bamaligen Berwicklungen mit Rosas nicht möglich; bie beschwerliche und falte Reise um Cap Horn war an sich wenig lockend, um so weniger als ich auch so keine Hoffnung hatte nach bem zur See blodirten Buenos Apres zu gelangen; bennoch war ich schon halb entschlossen jene Seereife zu unternehmen, auf ber Oftfufte noch Brafilien zu befuchen und über bie Bereinigten Staaten und Merico, bas ich ebenfalls wegen feiner politischen-Berrüttung im Jahr 1845 hatte meiben muffen, gurudzu-Da begab es sich, baß bie fleine hanbelswelt im Sause meines Gastfreundes Herrn Robewald burch bie Anfunft bes Schiffes aus China, welches biefem Saufe alljährlich Seibenwaaren und andere Artifel von bort brachte, in Bewegung gefett murbe; biefes Schiff wurde ber Begenstand bes allgemeinen Besprächs, und erft im leisen Scherz, zulest im völligen Ernft wurde ausgemacht, daß ich nicht beffer thun fonne als bie seltene Gelegenheit zu benuten und mit nach China hin= über zu fahren. Es pflegte ber Berfehr zwischen ber Bestfüste von Subamerifa und bem fernen Drient sich auf dieses eine Schiff zu beschränfen, und ber Sanbel wurde so geheim gehalten daß baffelbe nicht einmal Briefe, geschweige Baffagiere mitnahm; gern machte man jedoch mit mir eine Ausnahme, und ehe ich felbft völlig jum Bewußtsein biefer gewaltigen Menberung in meinen Reiseplanen fam, war meine Paffage unwiderruflich genommen und ber Tag ber Abreife festgefest. Wir batten am 16. segeln können, aber eine so weite und abenteuerliche Fahrt an einem Freitag zu beginnen, wollte Herr Robewald in freundlicher Sorge für mich nicht verantworten, und er entließ ben Capitain erst am 18. Januar, Sonntag, an welchem Tage ich, von meinem liebenswürdigen Gastfreund bis an Bord im Hasen von Callao begleitet, wohlgemuth mein Schicksal bem stillen Ocean und dem trefflichen Schiff Lart, Capitain Tibbits anvertraute. Es waren gerade anderthalb Jahre seit meiner Abreise von Haus am 18. Juli 1844 verskoffen.

Es ist der alltagliche Glaube daß Amerika auf der Erdkugel dem europäischen Continent ungefähr gegenüber liege, daß hier Tag sei wann dort Nacht, während in Wirklichkeit die Sonne in New-York und Lima nur 6 Stunden später ausgeht als in Wien und Berlin, und diese Orte mithin nur um 90° des Erdumfangs nach Westen und Osten differiren. So lehrt denn auch ein einsacher Blick auf den Glodus, daß der stille Ocean zwischen Südamerika und China eine unverhältnismäßig größere Breite hat als das atlantische Meer, und Hongstong liegt in der That nahezu bei den Antipoden von Callao. So nahm der Capitain auch eine Reise von 10,500 Seemeilen oder 2625 deutschen Meilen an, eine ungeheure Strecke, die jedoch wie jede direkte Kahrt von Hasen zu Hasen als ein gebahnter Weg erscheint.

\*

Eine andere Eigenthumlichfeit ber Seereifen, völlige Beranderung ber Umgebung ohne daß ein Uebergang bazwischen läge, sollte mir auf biefer Fahrt recht grell in die Augen leuchten; ein größerer Contrast ift nicht benkbar, als zwischen bem neuen, nur burch Colonisation an seinen Ruften halbwege civilifirten, bunn bevolferten. in ber erften Epoche feiner Rulturgeschichte begriffenen amerifanischen Continent, und zwischen bem uralten, übervölferten, in ber zweiten Kinbheit angelangten China, zwischen Landstrichen wo Alles europäisch ift, und bem Lande das ohne Berührung mit Europa in allen wichtigsten Fortschritten mit uns wetteifert, ja uns vorangegangen ift. Wenn ichon wir die Brude zu biefem Lande ichwer finden, wie viel mehr fehlt fie dem jungen Amerika, und fo war benn auch biese Seefahrt ein entscheibender Abschnitt in meiner Reise, ber mich zu einem Rudblid auf ben Continent ben wir nun verlaffen, wohl schicklicher Weise aufforbert.

Um Amerika in zwei Worten zu charakteristren, kann man sagen es sei ganz Colonie, und in der That hat die Kultur welche seine Entbecker dort vorssanden so wenig Kraft im Zusammenstoß mit der unsrigen bethätigt, daß von anderer Kultur als europäischer in den folgenden Jahrhunderten keine Rede mehr sein konnte. Eben so schnell aber wie sich diese Golonisation des alten Europa ausgebreitet, eben so schnell hat dieselbe auch

vie Grenze ihrer Entwicklung erreicht, und schon bas jesige Geschlecht ist Zeuge von einer Gestaltung der Dinge, welche jenen Colonialcharakter in kurzer Frist ganz verwischt haben wird. Es liegt auch im Wesen bes Colonialsystems, daß das Interesse des Mutterlandes auf das Wohl der Colonie stets mehr oder weniger des potisch einwirft und somit den Patriotismus schwächen wird, und die erstarkte Colonie wie die welcher es übel geht, werden den Wunsch nach unabhängiger Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen gleich lebhaft empsinden.

Bahrend auch die letten Refte von einft reichen und werthvollen Colonien entweder fich loggeriffen haben ober nur mit peinlicher Unftrengung festgehalten werben, noch andere nur noch eine Last bes Mutterlandes sind, erflärt bie erfte biefer Abtrunnigen, bie nordamerifanische Republif bereits laut ihren Willen, bag ber neue Continent nicht mehr fremben herren unterthan fein folle. Die Macht biefes in voller Junglingsfraft ftehenben Staates seinen Willen burchzuseten ift unbestreitbar, seine so stetig als reißend zunehmende Entwicklung verheißt großartige Erfolge, und balb wird er nicht nur bem ganzen neuen Continent, fonbern vielleicht allen Rationen Gefete vorschreiben. 3mar wollen wir bei folchen Borhersagungen nicht blind gegen die Gefahren sein, welche bem Bestand jebes ungemeffen großen Reiches, und ben Bereinigten Staaten insbesonbere broben; jeber

Machtbefit jedoch beffen biefe mit Weisheit und Mäßigung fich erfreuen werben, hat Anspruch auf unsere Sympathie als eines ftammverwandten Bolfes, beffen Geschicke zugleich bie von Dillionen unferer Landsleute mit umfoließen. Bir burfen im mahrscheinlichen gludlichen Kall ben Vereinigten Staaten bie Ausbehnung bis an bie Grenzen prophezeien, welche bie Natur ber faufasischen Race überhaupt gesetzt hat; was wir jenseit bieser Grenzen von übel angebrachten Nachahmungen einer Berfaffung seben, bie gang wesentlich auf ber Tuchtigfeit aller Einzelnen beruht, ift wenig erfreulich, und es ift schwer bie Zufunft von ganbern zu prophezeien, wo man nirgenbe einer Regung von Kraft begegnet. bereits einige Blide auf Nueva Granada wenigstens flüchtig geworfen, ein flägliches Bilb bes politischen Bustands von Veru gesehen, und die allgemeine Lage bieser ehemaligen spanischen Colonien, beren Sulfequellen nur noch bazu vorhanden scheinen eine Umwälzung nach ber andern zu nähren, ist weltkundig. In Merico haben ste mit ihrem Kaiser Iturbibe begonnen, ben ste balb todigeschoffen haben; in neuerer Zeit haben sie ihren Santa Ana, ben sie einmal als Tyrannen verjagen, bann wieber als ihren tüchtigften Mann gurudberufen; in Guatimala haben Zwiftigkeiten ber Orthoboren und Liberalen bas Land mit ben ärgften Greueln beimgesucht, während balb die eine Partei, bald die andere

bie Macht gur Berfolgung ber Gegner in Sanben hatte; Ecuador hat noch in bem Jahr wo ich in Südamerika war, in einer Revolution bas Blut feiner beften Burger vergoffen - fo fagt bie Bartei ber Erschlagenen, und fo wird die Begenpartei fagen, wenn die Zeit ber Rache für bie andere gekommen ift. Ueberall ift bie ben Spaniern abgerungene Freiheit nur ben ehrgeizigen Parteibäuptern, beren Spielball bie oberfte Burbe im Staat ift, ju Theil geworben, mahrend bas Bolf nur feinen Berrn gewechselt hat, und in biefen endlosen Burgerfriegen und Gewaltthaten bas weit näher liegenbe und werthvolle Gut ber Sicherheit von Person und Eigenthum eingebüßt hat. Unter ben hundert Beispielen gefunkenen. Wohlstands die felbst die flüchtigste Befanntschaft mit jenen ganbern gewährt, citire ich nur bie eine für wahr verbürgte Thatsache, daß Mexico noch in ben zwanziger Jahren über 200 Häufer hatte bie vier bis funf Millionen Dollars befagen, um bas Jahr 1845 nur noch acht.

Während man in der unvermeiblichen Entartung des Europäers in den Tropen den wesentlichsten Grund dieser traurigen Zustände suchen muß, begegnen wir in den außertropischen Ländern Südamerika's einem ganz andern Leben. So verspricht namentlich Chile eine erfreuliche Blüthe, und der Namen "Engländer Südamerika's," welchen man den Chilenos beilegt, ist ein

ruhmenbes Beugniß fur ihre Betriebfamfeit; auch hat Chile ungleich weniger Regierungswechsel erlebt. La Plata ift ebenfalls außertropisch, und an Bethätigung von Kraft hat es boot nicht gefehlt, die jedoch unter ber Dictatur von Rofas mehr als blutige Wilbheit aufge-3ch habe stets Anstand genommen in bas Berbammungeurtheil bes großen Saufens gegen biefen jebenfalls merkwürdigen und begabten Mann auf ein= feitige Zeugniffe feiner Feinde bin einzustimmen; neuerbings verbanken wir indes bem Beschreiber ber Reise ber banischen Corvette Galathea eine unparteiische Schils berung ber Rosas'schen Gewaltherrschaft, welche beren Aufhören allerdings als ein Blud erscheinen läßt. Daß Terrorismus bort bestand, fann freilich Riemanden zweifelhaft fein ber je auch nur ein Zeitungsblatt von Buenos-Anres gesehen, wo jedes Blatt, ja jede Annonce, fei es felbst für Rauf und Berfauf, ober Theater ober gar fromme Zwede \* unabanderlich die blutdürstige Ueberschrift trăgt: Viva la Confederacion Argentina! Mueran los salvages unitarios! Ob biefer blutbürftige Charafter nur in Rosas gelegen hat, und ob die Nation die Kraft welche sie unzweifelhaft besitt, nunmehr auf eine friedliche und

<sup>\*</sup> Ich besitze selbst eine Zeitung, wo nach jenem scheußlichen Motto ein Kreuz, bann die Buchstaben I. H. S. und dann ein waviso a los sieles Cristianos« solgt, worin zu geistlichen Uebungen still Frauen ausgesorbert wird!

humane Entwicklung lenken wird, muß bie Zukunft lehren; einstweilen ist auch bort seit Rosas' Verjagung Revolution auf Revolution gefolgt.

Als besonderes Merkmal der Utigesundheit Subamerika's sind die Kriege der einzelnen Staaten unter
einander, welche nicht selten vorkommen, zu erwähnen.
Wenn in unserem Europa die in beengender Nachbarschaft zusammenlebenden Nationen Reidungen nicht vermeiden können, und die modernen Friedenssanatiser mit Necht verlacht werden, so entschuldigt das doch wahrlich
nicht diese muthwilligen Feindseligkeiten und Anfälle
zwischen Ländern deren jedes für seine Bevölkerung
übergroß ist, und die schon ihren republikanischen Principien nach an gar nichts anderes benken sollten, als
dieser Bevölkerung Ordnung, Sicherheit und Wohlstand
zu gewähren, woran noch der kläglichste Mangel ist.

Durch die Beibehaltung der monarchischen Form hat sich Brafilien, wor manchen der Gesahren bewahrt, von denen die übrigen südamerikanischen Colonien heimsgesucht sind; doch sehlt es auch dort nicht an politischen Erschütterungen in dem übergroßen Reiche, und keinen Falls durchdringt das Ganze diejenige Ordnung, aus welcher allein die Blüthe eines Landes sich entwickeln kann. Niemand hat dies trauriger empfunden als die zu wiederholten Malen dorthin verlockten beutschen Einswanderer, deren Schicksal eine ernste Warnung für die

enthalt die nithte absichtlich blind und taub fein wollen.

Der Theil Amerika's von welchem ich fast am längsten ben Lefer ünterhalten habe, West in bien, tritt bei der Betrachtung des Ganzen am meisten zurück; seine Rähe von Europa, seine bequeme Theilbarkeit in vieler Herren Besitz und die Bewirthschaftung durch Sklavenhände haben ihm einen Zeitraum hindurch eine hervorstechende Wichtigkeit gegeben, aber gerade hier und hauptsächlich aus der Unnatürlichkeit des Sklavenhandels hat das Colonialsystem am raschesten sein Ende erreicht, und diese vom Continent abgetrennten Inseln, die kleineren besonders, scheinen bestimmt aus der Kulturgesschichte wiederum zu verschwinden, und wieder den Rang einzunehmen der ihnen ihrer Natur nach gebührt.

Ich habe wiederholt, und mit einem bem gleichs gültigen Leser vielleicht übertrieben scheinenden Eiser meine Ueberzeugung ausgesprochen, daß der Deutsche und überhaupt der Europäer nicht dazu geschaffen ist die arbeitende Klasse, das eigentliche Bolt der tropischen Länder zu bilden, nicht minder habe ich darzuthun gesucht, daß der Europäer in solchen Lebensverhältnissen die ihm Schonung gestatten, bennoch entartet, und daß die für diese reichen Länder geschaffenen Racen weber Trieb noch Fähigseit besitzen eine höhere Kultur sich anzueignen. Es sührt indeß die Betrachtung dieser

Thatsachen, beren Wahrheit kein unbeschigener Kenner ber Tropenwelt läugnen wird, zu einer seltsamen Frage an das Schicksal, ob wirklich diese Länder welche das Parradies auf Erden darstellen, mit der Pracht und dem Reichthum ihrer Begetation, mit der Gunst eines ewigen Sommers, nur geschaffen sein sollen um ein Paradies der Faulen zu sein, um von Affen oder höchstens von Botokuben genossen zu werden? Jahrhunderte und Jahrtausende mögen hingehen, bevor eine so vorwizige Frage praktisch wird; lösbar aber wird sie nur durch eine wesentliche Veränderung in der physischen Beschaffenheit unserer jezigen Racen werden, insbesondere der unsrigen, welche doch am Ende Hinreichendes in der Welt geleistet hat, um auf die Theilnahme an diesem Eldorado der Jukunst Anspruch machen zu dürsen.

Ein Bolf beginnt jest am Horizonte Amerika's aufzutauchen, bas zahlreich und begabt genug ift um einen wichtigen Faktor in bessen Kulturgeschichte abzuseben — die Chinesen. Die Bahn des Berkehrs und insbesondere auch der Auswanderung ist gebrochen, und wird in einem so stark übervölkerten Lande lebhaft bestreten werden; der Chinese, obgleich dermalen durch den widrigen Beamtendespotismus durch und durch erniedrigt und verderbt, besitzt geistige Fähigkeiten und Betriedssamkeit in einem Maaße, dessen selbst der Europäer sich nicht zu schämen braucht, und es werden vielleicht nicht

viele Jehre neigehen, bis die Bestäuste Amerika's von dinestschen Einwanderern eben so überschwemmt sein wird, ale die Ofikuste von Europäern. Dabei hat das sübliche China ein Alima, welches seinen Bewohner zum Andau von Landstrichen geeignet macht von denen der Europäer ausgeschlossen ist.

Schlieflich noch einige Worte über England, beffen "Polypenarme" auch in Amerika oft fühlbar werben, wenngleich es in unverkennbarer Beise fich von bort zurudzieht, und die Colonien welche so lange seinem Interesse bienstbar gewesen, ihrem guten ober üblen Schidsal überläßt. Bon ber Abneigung nicht zu reben welche in Nordamerifa bie Rivalität nahrt, so ift England auch im gangen übrigen Amerita von Bergen gehaßt. Wenngleich bie Lobreißung ber spanischen Colonien fich aller Sympathie ber Englander erfreute, welche ba= bei einen Markt zu gewinnen hoffen burften, so ift boch gerabe von biesen neu entstanbenen Staaten feiner, ber nicht über Unfechtungen englischen gewaltthätigen Uebermuthes leibenschaftliche- Rlage ju führen mußte. fann bies nicht Wunder nehmen, die wir noch neuer= bings bie emporenbe Dishanblung bes armen schwachen Griechenlands mit angesehen haben, und eben jest bie Früchte verruchter Verschwörungen genießen, welche wider alle Sitte und Pflicht civilifirter Bolfer unter bem Schute Englands ausgehecht werben. Und bennoch möchten wir

gerabe jest, wo ber gerechte Unwille leicht zu einem einseitigen Urtheil verleiten könnte, England in, Schus nehmen, sei es auch nur mit der Behauptung daß seine Fehler eben so großartig sind wie seine Tugenden. Zene Fehler, und besonders jener Uebermuth, der nach Art der alten Römer und — modernen Chinesen in allen fremden Nationen nur Barbaren ersennt, verdunkeln manche Lichtseite; daß ich für die lesteren nicht blind bin, gedenke ich bei der Beschreibung meiner Reise durch Indien darzuthun, wo ich die Engländer nicht nur bewundern gelernt, sondern lieb gewonnen habe, so lieb daß ich ihnen aufrichtig die Erkenntniß eines Irweges wünsche, der sie selbst unsehlbar ins Unglück sühren wird wenn sie auf ihm beharren.

Auf jener Reise war es mir ein sehr behagliches Gefühl zu einem Abschluß mit Amerika, ober wenigstens mit benjenigen amerikanischen Eindrücken die innerhalb meines Horizontes lagen, kommen zu können. Das Reisen durch Landstriche, deren jeder die Ausmerksamkeit des Besuchers vollständig in Anspruch nimmt, um so mehr wenn er keine Hoffnung hat sie ein zweites Mal zu sehen, die Aufgabe auf Alles zu achten und die Augen fortwährend offen zu halten, selbst wenn man sie vor Ermüdung oder vor Widerwillen schließen möchte, und jede Rast von Körper und Geist als einen Raub an dem Zweck der Reise zu betrachten, diese andauernde Grat v. Görk, Reise um die West. II.

Spannung lagt ben Zeitpunft ber Ruhe bie eine Seereife bringt, ftete ale eine erwunschte Unterbrechung und Erholung erscheinen. Eine Seefahrt gewöhnlicher Art bringt fehr wenig außere Unregung, und wenn man gar ber einzige Baffagier ift, so fehlt es bem ber fich nach Ruhe und Stille sehnt, an beibem nicht. Balb war ich bahin gelangt baß ich bie Halfte ber langen Reisezeit mit Schlafen zubrachte, ben übrigen Theil bes Tages an einem erwählten Blatchen auf Ded folche geistige Nahrung zu mir nahm, wie fie fich in der Schiffsbibliothek ober in ben Buchhandlungen Lima's hatte auftreiben Bald war ich in Bictor Sugo vertieft, beffen haut gout fur ben abgestumpften Baumen eines Seereisenden gerade paßt, bald wusch ich in den sanften Fluthen Friederife = Bremer'fcher Gefühle bie Eindrude jener Schauberscenen wieber ab, von benen man obenbrein in ber nacht schwere Traume befam. will hier feine Literaturgeschichte schreiben, und führe biese Extreme nur ale ein Beispiel ber regellosen Leferei an, auf welche ber Reisenbe jur See manchmal gerath; ju ernster Beschäftigung bringt man es leiber ohnehin nicht.

Die Lark von New-Bebford war ein amerikanischer Dreimaster, von ber Gattung welche Barke genannt wird, und sich durch unvollkommene Ausrustung bes Hintermastes charakterisirt; sie hatte 286 Tonnen

und 100 Juß Lange, und war sonach eher klein als Ursprünglich für ben Kaffeehandel mit Rio beftimmt, hatte fie nur ben fleinsten Raum für Baffagiere, und wiewohl mehrere Kojen vorhanden waren, war boch ber Blat für ben Capitain und mich gerabe hinreichenb, um fich auf einer fo langen Reise behaglich auszubreiten. Unfern Tifch theilte ber erfte Steuermann, ein ftiller und artiger Mensch von untergeordneter Bilbung, unterbef hatte ber zweite Steuermann Bache auf Ded und fonnte erst fpater zu feiner Mablzeit gelangen; fo oft ich ben wadern Mann in bie Rajute herunter fteigen und die Ueberrefte unferes Mahls fläglich von den Schuffeln zusammenscharren fah, fühlte ich mich von socialistischen Gebanken stark angefochten, mußte mir indeß gestehen bag bas Borfommen folcher Rangunterschiede felbst auf einem Schiff ber amerikanischen Republikaner ein nicht eben schwaches Argument für ihre Nothwendigfeit war. Unsere Kost war vortrefflich, da wir an frischem Fleisch auf ber ganzen Reise keinen Mangel litten, und nur Einmal in ber Boche aus Vorsorge Salzsteisch agen. Ueberbies hatte ich in Lima Sorge getragen von ben befannten hermetisch vermahrten französischen Leckereien die man selbst am Ende ber Welt vorfindet, Einiges anzuschaffen, eingebenf ber Erfahrung daß ber Seereifende für wenig Soheres empfänglich bleibt als für Tafelfreuben: burch ein tomisches Misverständnis erwies sich aber mein ganzer Vorrath aus eingemachten Trüffeln bestehend, und ich habe mir die eblen Pilze während jener Reise auf viele Jahre zum Ueberdruß gegessen. Für Wein hatte ich zu sorgen; jeden Sonntag, bei allen Geburtstagen und sonstigen schicklichen Gelegenheiten und Vorwänden\* wurde eine Flasche besserer Wein geleert, dann ein Zettel mit allem erdenklichen Unsinn hineingepfropft und den Wellen überzgeben; mancher ehrliche Mann hat sich vielleicht noch den Kopf daran zerbrochen.

Mein guter Capitain Tibbits, ein Amerikaner, war ein jovialer und angenehmer Gesellschafter, ber zusgleich durch seine belehrenden Erzählungen manche Stunde zu verfürzen wußte. In seinem Fach war er völlig zu Haus und lag den Pflichten für sein Schiff mit großer Gewissenhaftigkeit ob: zu Matrosen hatte er sich Malayen von den Philippinen erforen, eine arbeitsame sehr ruhige und willige Mannschaft, welche er den weißen Matrosen welche man in den südamerikanischen Häfen dingen kann, meist entlaufenes oder weggejagtes Gesindel, weit vorzog. Diese Malayen sind friedlich, phlegmatisch, und beiläusig gesagt gute Katholisen; ihre Statur ist

<sup>\*</sup> Si bene rem memini sunt causae quinque bibendi: Hospitis adventus, praesens sitis atque sutura, Vinum et honesta dies et quaelibet altera causa. Ber Gästen waren wir ziemlich sicher.

flein, schwerer Ropf auf einem wenig robusten Körper, lange schwarze schlichte Haare, wenig Bart. Stirn mittel, hervorstehend; unter ber Stirn ber übrige Theil bes Gesichts, namentlich die fleine flache Nase so verstedt, daß eine Berlängerung der Stirnfläche weit über die Nasenspise hinweggehen würde. Farbe olivenbraun; Ausgen dunkel und schön, ohne gerade intelligent zu sein; sie geben den übrigens sehr häßlichen Jügen einen nicht unangenehmen Ausbruck. Kinnladenbau ziemlich niedriger Ordnung, an den der Neger grenzend.

Eine weit größere Curiofitat für mich waren aber bie zwei Chinesen an Bord, Amam ber Stewarb, und Alinung ber Roch. Es war feine üble Ginleitung für die Reise nach China, baß ich an diesen zwei Schiffsgenoffen, ben ersten Chinesen die ich je gesehen sofort einen nationellen Anblid und zugleich bie Ueberzeugung gewann, bag bie wunderlichen Abbildungen bie zu uns nach Europa gelangen nicht übertrieben sind; ich brauchte über eine Woche, ehe ich sie ohne Lachen ansehen konnte, und in Callao burften bie Aermften faum ans Land, weil ihr Erscheinen jedesmal Aufläufe verurfachte. Awaw war in seiner Art ein schöner junger Mann, seine kleinen Aeugelchen waren faum sichtbar und ruhten auf wahren Fettpolstern, fo baß es aussah als hatte er von einer Prügelei verschwollene Augen; sein Kopf war fauber rasirt bis auf ben Scheitel, ben Bopf hatte er aber

bescheibener Beise um seinen Kopf gebunden, wie es bie arbeitenden Klassen seines Landes thun. Seine Kleisdung bestand aus sehr weiten baumwollenen Bleinkleidern und einem darüber angezogenen kurzen Hembe, und war bald schwarz, bald weiß oder gelb. Nivung war älter und ernster, und sah stattlich aus. Jeden Sonntag konnte man die zwei auf Deck sitzen und sich gegenseitig den Kopf rasiren sehen; an diesem Tage versagte sich auch Awaw die Besriedigung seiner Eitelkeit nicht, seinen schwarzen Jops vor unsern Augen zu entsalten; wenn er seiner Zierde sich bewußt und halb verschämt so in die Kajüte trat, glich er in doppelter Hinsicht einer Ratte, die schüchtern aus ihrem Bersteck hervorbüpft.

Bur Betrachtung ber Thierwelt an Bord lädt bie verhältnismäßig einsame Eristenz ein, und ich beginne mit unserer Schiffstate; nicht die cat of nine tails, sondern without any tail, denn diese Zierde auf die Kapen und Chinesen so stolz sind, hatte sie eingedüßt; das Thier war sehr scheu und eristirte nominell von den Ratten und Mäusen die sich im Schiffsraum aufhalten sollten, die aber auf der Lark die nur einige Geldsfracht sührte, wohl selbst kaum zu leben hatten; so pslegte auch die Kape jeden Abend an die Thur der Borrathsstammer zu kommen und sich mit abscheulichem Gequeil über den Bersall der hohen und niedern Jagd zu

beflagen. Bon ber Schiffsgefellschaft bie unter Aipung's Meffer zu fallen bestimmt war, find 20 chilenische Ganfe ju erwähnen, die gelegentlich auf Deck freigelaffen mit ihren Latschfüßen fehr lächerliche Bewegungen machten; zwei unselige Truthahne konnten sich mit ihren langen Beinen gar nicht aufrecht erhalten, und wurden aus Mitleid balb geschlachtet und verzehrt; besto behaglicher fühlten sich aber unsere 50-60 Hühner, welche ben gangen Tag auf Ded herumspagierten und burch biefe Freiheit nicht nur schon fett wurden, fondern felbft, ein feltener Fall gur See, Gier legten; ale man gar im Laufe ber Reise in ber Rajute bes Steuermanns ein . verborgenes Reft voll Gier entbedte, wurden wir gang übermuthig und schwelgerisch und sannen uns eine Speife aus, die burch großen und an Bord ungewohnten Aufwand an Giern unfern Reichthum glanzend barftellen follte. Drollig ift bie Gier ber Buhner nach Fleifch, besonders nach huhnerfleisch, und über ben Cannibalismus ber barin liegt mußten wir hier in ber Gubfee wohl ein Auge zubrücken; war ein Suhn fo glücklich gewesen ein Studchen zu erhaschen, so ererbt es bamit alle Sorgen bes Reichthums und Geizes; eine Schaar von Reibern ift sofort auf ben Beinen ihm ben Lederbiffen abzujagen, umsonst sind Wendungen und Kniffe, benn aus jeber Ede fommt ein gieriger Feind hervor, und wenn auch die Hete felbst gewöhnlich ohne

Berlufte abläuft, fo bleibt boch bem unglücklichen Befiger feine Zeit fein Gut in Rube zu verzehren. Co gebt bie Jagb um ein einziges Studchen Fleisch oft eine halbe Stunde lang, und ber gelangweilte Reisende fteht babei und finnt fich eine Barabel über die Befahren bes Befipes aus. Beflagenswerth waren bie Zwiftigfeiten gwi= schen unsern Sahnen, barunter namentlich ein ftolzer Bantambahn alle Schattenseiten bes rachfüchtigen malanischen Charaftere enthüllte: ale er sich einmal fo weit vergaß nicht nur einen nebenbuhlerischen Bahn sonbern fogar beffen Geliebte zu mißhandeln, warf ihm ber ent= ruftete Capitain ein Stud Solz an ben Ropf und befahl ihn auf 24 Stunden einzusperren, ja es war die Rede bavon ihm den Hals abzuschneiden, ihm selbst zu wohlverbienter Straff und Anbern jum abscheulichen Exempel, uns aber zur Hühnersuppe, in der der alte Bösewicht boch noch murbe geworden ware; eine milbere Entschlie-Bung gewann indeß bie Oberhand, und man begnügte fich bas graufame Unthier jeden Abend burch ben Schiffs= zimmermann in eine Kufte einnageln zu laffen! Ginige Zeit nachher verwettete ber Capitain biesen Sahn an mich und ich schenkte ihn dem Roch Linung, der ihn alsbald mit zwei Ferkeln zusammen sperrte und zu mästen Auf alle biese Rinbereien achtet man aus vermeinte. Langerveile auf einer folchen Reise. Jene Ferkel, die während unserer Reise gewiß um bas Doppelte gewachsen

waren, überlebten biefelbe nicht, und auch ben Schafperch mit 8 Stud aßen wir völlig leer; es waren barunter zwei chilenische Schafe mit langen Haaren wie Hunde, die auch öfters vier Hörner wie die isländischen haben; nach südamerikanischer Sitte hatte man einem diefer unglücklichen Geschöpfe Rase und Ohren abgeschnitten, um — es zu zeichnen; das arme Thier sah schauderhaft aus.

Die Fahrt über ben ftillen Ocean von Often nach Weften ift megen ber gunftigen Baffatwinde eine ber angenehmften und sicherften, und bie ungeheure Entfernung wird rafch jurudgelegt. Unfere Reife von 71 Tagen fonnte für eine mittelgute gelten, Die Larf hatte aber einmal nur 561/2 gebraucht, und die fuffieffe Sahrt bie mir befannt geworben bauerte gar nur 50 Tage. Dagegen war bie Dauer ber früheren Reisen spanischer Schiffe von Callao ober Mazatlan nach Manila 6 Denate, weil biefe nach alter Urt jede Nacht formlich beilegten, b. h. burch Stellung ber Segel ber verschiebenen Masten in einem Winkel zu einander ben förbernben Einfluß bes Windes hemmten. Selbst die englischen Offindienfahrer hatten noch in den zwanziger Jahren bie Instruction, jede Nacht unter »double reesed topsails« zu fahren, eine Segelstellung bie fonft nur bei beftigem Wind angewendet wird. Auch in Bezug auf bie Stärke ber Bemannung ift man heutzutage weit

weniger angftlich, indem man auf je 100 Tonnen Große nur 4 Matrofen rechnet. Die Reise von Weften nach . Often, welche nicht wie die Hinreise in geraber Richtung fonbern mit fehr ftarfen Ausweichungen nach Rorben und Guben gemacht wirb, um bem hier schablichen Ginfluß ber Baffate zu entgehen, pflegt 120 - 140 Tage au foften. Der Suboftpaffat auf ber füblichen, und ber Nordostpassat auf ber nördlichen Salbfugel weben bis zu einer Entfernung von etwa 30 vom Aequator, wind nur innerhalb biefes Burtels vermißt ber Seefahrer bie fonft ftetige Sulfe biefer Winde; im Monat August pflegen die füblichen Winde fich weiter nordlich ju erfreden und ben Rorboftpaffat jurud ju brangen. Analog ift es im atlantischen Ocean, mahrend bas indische Meer mit seinen Balbjährlich wechselnden Monsoon = Winden wieber gang eigenthumliche Berhaltniffe hat.

Anfang Februar näherten wir uns jenem Gürtel ber unsichern Winde, und wurden erwarteter Maaßen mehrere Tage hindurch von Windstillen, Windstößen und Regengüssen heimgesucht; am 6. passirten wir die Linie unter 120° W. L., und das Gefühl wieder auf der nördlichen Halbtugel zu sein, war mir ein sehr wohlsthuendes, heimathliches, wie ich denn auch in den nächssten Tagen den über dem Horizont wieder auftauchenden Nordpolarstern mit großer Freude begrüßte. Am 15. seierte ich meinen Geburtstag an Bord, den ich im

vergangenen Jahr in Angerona erlebt hatte, und nächstes Jahr auf ber Tigerjagb am Fuß ber himalanah's burch einen überglüdlichen Schuß feiern follte. Der 18. brachte und wibrigen Wind, ber ben Capitain als etwas völlig Unerwartetes fehr ungebulbig machte; wir trieben uns eine ganze Boche füblich ber Sandwich-Infeln faft auf einer Stelle herum, ehe ber Bann ber uns befallen ju haben schien gelöft war. Um 6. Marz paffirten wir ben Meribian ber Untipoben (nach ber gange von Greenwich nach ber zur See Alles rechnet). Es ist all bekannt bag wie man nach Weften reift, bie Sonne ftete fpater aufzugeben scheint, fo bag man, ba biefe Berspätung fich beim ganzen Erbumfang auf 24 Stunben fummirt, nach Burudlegung einer Reife um bie Welt um einen Tag gegen die Zeitrechnung Tes Ausgangspunttes jurud fein wurde. Defhalb ift eine fchidliche Austunft in ber Unnahme getroffen, bag bie Orte oft lich von ben Antipoben ihren Sonnenaufgang nach Green wich, bie westlich ihn vor Greenwich haben, \* und in unserem Kalle nahmen wir nach Ueberschreitung bes 180. Grabes an, ftatt 12 Stunden am 6. Marg gu spat, 12 Stunden am 7. ju fruh gegen Greenwich ju fein, ftrichen alfo ben 6. Marg aus unferem

<sup>\*</sup> Anomalien bestehen noch in einzelnen Colonien ber Silbsee, früher auch in Manila, bas wegen bes Berkehrs mit Neuspanien seine Lage westlich von bort rechnete.

Kalender aus, und schrieben nach bem 5. gleich ben 7. März. So kann man in Folge unmäßiger Reiselust um einen Tag seines Lebens betrogen werben, besto genehmer ist aber bas Gefühl baß man nun unsehlbar auf ber Heimkehr begriffen ist.

Run war unfere Reife bei andauerndem gunftigem Winde ein wahres Bergnügen, benn nichts erhalt ben auf See ohnehin zur Schlaffheit geneigten Beift fo in Spannung als bas Gefühl rasch vorwärts zu tommen. Dabei war ber Anblick bes Schiffs, wie fein Riel braufend die Wellen durchschnitt ein fehr malerischer, mir gang neuer, ba ich bis babin nur Dampfichiffe und bie traurige Fahrt bes Mazeppa gegen bie Strömung an ber Bestfufte Subamerifa's fannte. Wir waren mit Segeln überlaben, namentlich hatten wir an allen Raen noch Leefegel angesett, burch bie bas Schiff bie Bestalt eines ungeheuren Bogels gewann, beffen Schwingen oft "links und rechts in die Wellen tauchten, wie wenn eine Schwalbe nach ihrer Urt über ein Bemaffer hin ftreicht. 3ch pflegte nun auch an ben Meffungen ber Sonnenbobe mit bem Sextanten regelmäßig Theil zu nehmen, ein Geschäft bem fich ber Reuling gern mit großer Burbe und Wichtigfeit unterzieht, und bie Bestimmung ber gurudgelegten Strede war in jenen Tagen, wo fo stattliche Resultate herausgerechnet werden fonnten, immer eine wahre Freude. Wir fanden babei bag bie Meffungen

bes Log oft bis 20 Seemeilen bes Tags hinter bem richtigen Maaß zuructblieben, und ber Capitain erlauterte baß bies bei ftarfem gunftigem Wind ftets ber Fall fei; ein Beitrag zu bem anerkannten Ruf ber Unsicherheit bieses Instruments. Wir legten oftere an 10 Anoten, b. i. Seemeilen ober 21/2 geographische Meilen in ber Stunde jurud, und biefe Schnelle welche bei einiger Dauer herrlich fördert, war zugleich bas Maximum ber Lart, wie ber Capitain mit bem Bufape bemertte, baß jedes Schiff sein sehr bestimmtes Maximum ber Geschwin bigfeit habe. Da eine Fregatte bis 13 Knoten macht, so fann ein Schiff mit 9½—10 Knoten nicht schnell genannt werben; eine Zwillingoschwester ber Lart, genau wie fie gebaut, mar ein vorzüglicher Schnellsegler, und bies ift ein Beweis bag in ber Schiffbattunft bie abfoluten Regeln nicht gefunden find, aus benen bie bochfte Schnelligfeit erzielt werben fann.

Die Lark hatte indeß noch einen andern unangenehmen Fehler, den des Rollens von einer Seite zur
andern; da sie überdies gar nicht beladen war so empfanden wir das Uebel in einem solchen Maaße, daß
z. B. von Spazierengehen auf Deck wochenlang nicht die
Rede war; beim Essen wir wie Papageien angeklammert, in der Hand den Suppenteller der die seltsamsten Winkel mit dem Niveau der Kajüte machen
mußte, um nicht seinen Inhalt dem Nachbar in's

Gesicht zu ergießen; bes Nachts feilte man sich, mit ber Enge eines Schiffbettes nicht zufrieben, zwischen zwei Diffen ein, und wurde boch oft burch Rippenftöße uterbrochen, die sich mit den Traumen des Opfers mehr bizarr als anmuthig afsociiren.

Un ben gewöhnlichen Begleitern ber Segelschiffe, Delphinen, Ballfischen, fliegenden Fischen, Seevogeln aller Art fehlte es nicht, und wir erwarteten täglich einem Ballfischfänger zu begegnen, auf beren Jagbrevier wir uns befanden; ich beflage nie den riefenhaften Albatros gesehen zu haben, ba aber biefer Bogel erft in ber füblichen gemäßigten Bone heimisch ift, hatte ich feine Aussicht bazu. Dafür fab ich auf biefer Reife Sturmvögel, die indeß feinen Sturm prophezeiten und auch auf die Schiffegesellschaft feinen Ginbrud machten, so verbangnigvoll auch ber Unblid biefer Beifter ertruntener Seeleute bem allgemeinen Glauben nach ift; bie malavischen Matrosen waren bem ohnehin fremd, und bie Amerikaner find für Gespenster und Aberglauben wenig juganglich. Das einzige Mal baß ich in Nordamerifa von Gespenftern horte, war in Erie, wo meift Deutsche ansaßig find.

Das Seeleuchten hatten wir auf bieser Reise jebe Nacht, stets in dem durch das Schiff aufgeregten Wasser, wo es mit Luftblasen gefüllt ist. Am Tag fand ich bei Sonnenschein den stillen Ocean hellblau, während mir der atlantische dunkelblau erschienen war; nach dem

Lande zu wird das Wasser wie überall heller und heller grün. Die Tageswärme war während der ganzen Fahrt zwischen 20 und 24° R., und nur dann schwül wenn wir Windstille hatten. Ich habe endlich noch des Ansblicks der Magellan'schen Wolfen im tiesen Süden des gestirnten Himmels zu erwähnen, sie erscheinen als große Nebelsteden, wie ein Stück Milchstraße. Die Gesgend des Südpols dietet keine bemerkenswerthen Sterne. Prachtvolle Helle des gestirnten Himmels und des Mondsscheins begleitete mich auch auf dieser Fahrt.

Die Erzählungen und Angaben erfahrener Capitains sind immer der Aufzeichnung werth, und so habe ich auch von dieser Reise einige bewahrt. Capitain Tibbits schreibt dem Mond zur See großen Einfluß auf die Witterung zu, besonders dem Eintreten des Neumonds. Fast alle Wechsel des Wetters erfolgen in den Stunden zwisschen 12 und 1 Uhr, und drei Viertel von allen in der gedachten Stunde des Nachts. Gewitter auf hoher See sind selten, dagegen Nebel sehr häusig. Ueber die Beschränfung des Horizontes auf hoher See hörte ich daß Schiffe dei vollsommen ruhiger See dis auf 15 Seemeilen sichtbar sind, das ganze Schiff die nahe an den Wasserspiegel aber nur auf 2—3 Seemeilen.

Am 12. Marz entbeckten wir eine Insel unter 14° 20' R. B. und 162° 36' D. L. Greenw., ein hohes steiles Land mit weißlichen Felsen, 30 Seemeilen nörblich

von unferem Gure. Dieje Infel lag G. 2B. bei 2B. von Can Bartolomeo, und vorausgesest bag es nicht Diefe Infel mar, welche auf vielen Karten als unbestimmt in ihrer Lage angegeben ift, fo fonnten wir une bie Entbedung wohl zuschreiben. Schon bei ber Abreife von Lima batte ich meinem portrefflichen Gaftfreund, herrn Robewald bie erfte Infel bie wir entbeden wurden aus Danfbarfeit versprochen, und nun war ich gludlich aus Scherz Ernst machen zu fonnen und wir tauften fofort biefes neu entbedte gand Robewald Island. Der Capitain hatte bereits fein Tibbits Island von einer früheren Fahrt her, und folche Entbechungen fonnen für einer Seefahrer ber ben großen Dcean fo oft wie er burchfreugt bat, feine Geltenheit fein; bie Menge von Riffen und Infeln, Die auf ben Rarten nicht, ober nicht bestimmt angegeben find, macht fogar bie Fahrt einiger= maagen unficher, und foftete ben eifrigen und gewiffen= haften Capitain manche schlaflofe Nacht. Der Baffagier, ber zur Bermeibung folder Gefahren berglich wenig thun fann, läßt fich biefelben wenig anfechten, wiewohl ber Gebante an einen ploglichen Schiffbruch gewiß fein febr Unheimliches hat. Robewald Island war bas erfte Land bas wir erblickten, aber nach wenigen Tagen, am 17. erreichten wir die Gruppe ber Marianen ober Labronen, und fegelten zwischen ben Infeln Sanpan und Tinian hindurch. Wenn man bie ungeheure

Entfernung biefer Infeln von ber Westfufte Gudamerifa's betrachtet, trot welcher wir nur durch aftronomische Berechnung und bie Sicherheit ber Chronometer unferer anfänglichen Absicht gemäß gerabe auf biefe Meerenge ftießen, so liegt barin nicht nur ein fehr schmeichelhaftes Beugniß für bie Geschicklichkeit bes Capitains, fonbern auch jugleich ein Triumph für bas erfindungereiche Menfchengeschlecht, welches bas Weltmeer so sicher befährt wie eine alltägliche Lanbstraße. Beibe Infeln waren in Sicht, an Sappan fuhren wir in einer Entfernung von nur 8 Seemeilen vorüber, es ift eine ansehnliche bergige Insel mit zwei Gipfeln, beren einer ein vulkanischer Rrater zu fein schien; burch Fernröhre erfannten wir fteile Klippen, aber auch Balmen und frisches Grun; um menschliche Wohnungen zu entbeden reichte bie Starfe ber Glafer nicht aus.

Die Merkmale des Endes der Reise mehrten sich nun; der Capitain ließ den Anstrich des Schiffs erneuern und zum Schutz gegen chinesische Piraten die paar Rasnonen die wir führten, in Stand setzen. Am 21. März wurde eine Landschwalbe gesangen; am 26. Abends kamen die Bashee-Inseln, zwischen Formosa und Luzon gelegen, in Sicht, und wir gelangten nun in das chisnessische Meer. Hier empfing uns heftiger Sturm und haushohe Wellen, an zwei Tagen konnten wir keine Observationen der Sonne vornehmen, ein Fall der aus Graf v. Görtz. Reise um die Welt. 11.

ver gangen bieberigen Reise nur Einmal nich ereigner batte, und wir waren in ernülicher Besorgniß, in tiesem eingeschlossenen Meer tas an besen Klippen und Santebanken reich in, noch ten Gesabren zu erliegen, welche auf hoher See tem Reisenten sern nind und ihn gerate in der Rabe bes nichern Hasens am verderblichnen besvrohen. Am 30. März endlich erblickten wir die Insel Grand Lema, an ter kune von China unweit Hongstong gelegen, und gegen Mittag näherte sich und eine chinenische Junke in aller ihrer Abenteuerlichkeit, welche sich sosort als ein Cootsenboot auswies. Sowie denn nach seemannischen Begriffen die Reise mit der Ankunst bes Lootsen an Bord beendigt ist, so schließe auch ich hier, um mit dem Beginn des nächten Bandes den Leser in den Hasen von Hong fong zu geleiten.

• • • . .. . . ... , -. <del>.</del> .





| DATE DUE |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

